

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

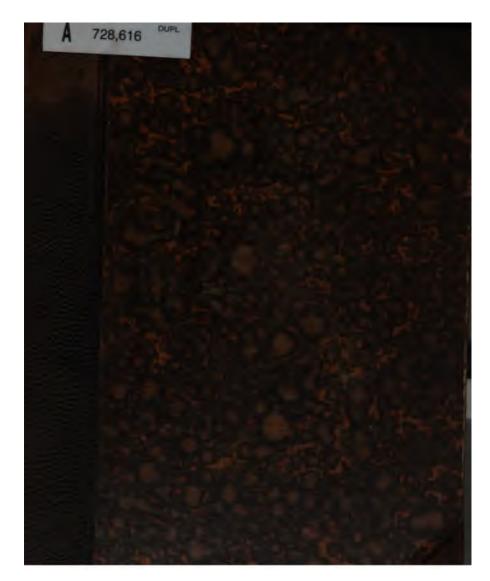





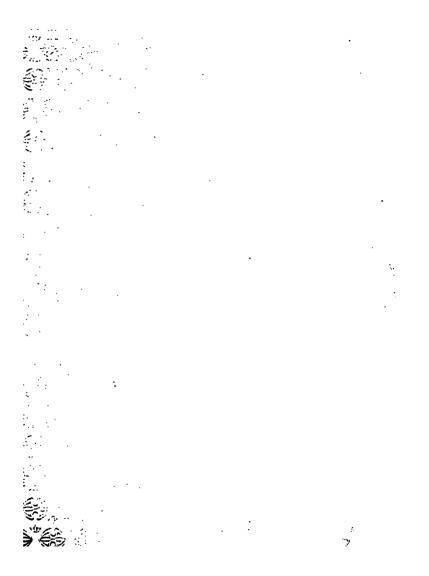



# Dramatische Werke

noa

3. Ch. Freiherrn von Zedlis.

Erfter Theil.

Stuttgart.

J. G. Cotta' jober Berlag. 1860. Endbrinderei ber 3. G. Cottafiben Endbinnelung in Stutigert unt Angeb

# Der Stern von Sevilla.

Trauerspiel in fünf Aufzügen.

1829.

1

#### Berfonen.

Sando ber Tapfere, Ronig von Caftilien. Don Sancho Ortig be las Roellas, Regibor von Cevilla. Don Buftes Tabera. Don Bebro Gugmann, } Oberalfalben von Sevilla. Don Rarfan Ribera. Don Fernan Bereg be Debina. Don Gongalo b'Ullog. Don Arias, Bertrauter bes Ronias. Der Caftellan bes feften Schloffes ju Triana. Clarindo, bes Cancho Ortig Diener. Donna Eftrella, Don Buftos Schwefter. Theobora, ibre Dienerin, Gin Bage bes Ronigs. Gine maurifche Sflavin. Befolge bes Ronigs. Gerichtsbiener. Bolf.

## Erfter Anfzug.

Straße ju Gevilla.

3m hintergrunde bas haus bes Buftos Tabera mit einem Baltone.

## Erfter Auftritt.

Don Arias. Die Gelavin treten aus bem Saufe.

#### Sklapin.

hier seht Ihr ben Balton. Ihr wist bas Zeichen. — Braucht alle Borsicht, herr; kommt nicht vor Nacht. Berhilt' es Gott, baß auch Bustos Tabera Aur träumen möge, was geschehen soll; Mein Leben wär' verloren!

#### Arias.

Sep getroft; Der, bem zu Willen bu bich milhen follst, hat Macht genug, bu weißt es, bich zu schlitzen, Und reicher Lohn erwartet beinen Dienst. Der König liebt — was brauchst du mehr zu wissen, Um sicher beines tlinstigen Glilds zu sepn?

#### Sklapin.

Nun gut! — Ihr sollt die Thilre offen finden, Die aus dem Garten in den Borsaal führt; Erwartet mich. Wenn Alles still im Haus, Erschein' ich mit dem Licht auf dem Balkone. Jetzt geht. Lebt wohl! — Rühmt meinen Eifer, herr, Und was ich wage! Hört — vergest das nicht.

Arias (allein).

Zwar ist der Plan zesährlich! — Wie, gefährlich? Für Andre wohl, doch für den König nicht. Was kann ein König wagen? Ist sein Kang Nicht Schild und Wassen? Ist sein Kang Nicht Schild und Wasse, die ihn deckt und schirmt? Er zeigt sich nur, und das gezogne Schwert Sucht ängstlich seine Scheide. Aus der Hand Fällt der gezilcke Dolch, das grimme Auge Blickt heru zu Boden und verzist zu drohn, Sobald der Herrscher ihm entgegentritt! — Doch sieh! — Welch' ein Gewlihl? — Das ist der König, Ihm nach von allen Seiten strömt das Boll, Lantzubelnd, wemn's ihn irgendwo erblickt, Und wirst die Hite! — Ganz Sevilla ist Im Frendentaumel, seit in seine Mauern Der theure König nur den Fuß gesett.

## Bweiter Auftritt.

Arias. Der Rönig. Don Guymann, Don Ribera, Don Buftos, Don Perey und Don b'Ulloa. Bolf.

#### König.

Ja, meine Eblen, glaubt; ber schönfte Stein In meiner Krone blinket mich Sevilla. Auch sind Wir sest entschlossen, nicht sortan Kur im Borbeigehn biese Stadt zu grußen; Wir halten kinftig hof in ihren Mauern Auf läng're Zeit, und benken hier zu weilen.

Ribera.

Der alte Ruhm ziert wenigstens Sevilla, Daß sie an Treue keiner andern weicht Bon Spaniens Städten.

König.

Auch an Schönheit nicht. (Bur fich.)

So reizend schien, was ich in ihr gesehen, Daß es seitbem um meine Ruh' geschehen.

Guzmann.

Die Sevillianer sind, seit bu, o Herr, Dein königliches Antlitz uns gezeigt, So hoch begliedt, baß rings die Frende saut In tausenbsachem Jubel wiederhallt! Die Trauer sindet keine Stätte mehr Und muß von hinnen ziehn.

König.

Und boch, Don Bebro,

Seh' ich hier in ber Nabe einen Mann, Der ihre Farbe trägt. — Wer fenb 3hr? — Sprecht! d'Miloa.

Gonzalo von Ulloa nenn' ich mich, Mein könialicher Herr!

Rönig.

Euch ftarb ber Bater Und Und in ihin ein treu' bewährter Diener; Zu früh entrafft ber Tob ihn Unfrer Gnabe. — Sein Stab ift ledig, und in würd'ge Hand Möcht' ich ihn legen.

d'alloa.

Seines Namens Erbe Und seiner Lieb' und Treue, wag' ich, herr, Um seines Amtes Wilrbe bich zu bitten.

Peres.

Wit gleichem Wunsche steh' auch ich vor bir. Ich bin ein alter Diener beines Hauses, Und ohne Ehre nicht bin ich ergraut.

König.

Ihr send mir Beibe werth; doch ift das Amt, Um das Ihr werbet, von so wicht'ger Art, Daß ich zu schnell den Mann nicht möchte wählen, Dem ich's vertraue. Beibe kenn' ich euch.

(Bu Bereg.)

3br babt Berbienft!

(3u b'Ulloa.) Man lobt mir Euern Eifer, Und send gewiß, ich bent' Euch zu bestrbern, Sen's auch nicht eben jetzt.

Arias (fich nabenb).

Mein königlicher Herr! -

Ronig (ihn erblidenb).

Sa. bu! - Tritt naber!

(Das Gefolge zieht fich zurück.) Rebe, berge nichts!

Kennst bu bie Dame'? weißt bu, wer fie ift? Arias.

Stella Tabera.

Köntg.

Wie? Stella Tabera?

Ja wohl ein Stern! Sevilla's schönfter Stern! — Doch wie des Himmels Sterne, hell und fern, Zieht er im weiten Aether seine Bahn, Und nirgend führt ein Weg zu ihm hinan.

Arias.

Sie ist die Schwester eines tapfern Mannes, Bustos Tabera, der sich Ruhm erwarb Und hoch geehrt wird von den Sevillianern. Du stehst bier an der Schwelle seines Hauses.

Könia.

So nah' am himmel? — Doch, wer läßt mich ein? Arias.

Dir wird die Pforte nicht verschloffen fenn.

König.

Ja wohl ein Stern! Der herrlichste von allen, Die in dem Aether auf und nieder wallen! — Es war der Saal von Damen rings erfüllt, Doch däuchten da um sie die antern Frauen Wie todte himmelskörper, die vom Bronnen Der ew'gen Sonne Licht und Glanz gewonnen; Denn Aller Reiz schien nur von ihr zu thauen! Was noch an Schönheit war im Saal zu schauen, War schön zu nennen nur, weil ihre Schöne Den schimmervollen Abglanz rings verbreitet!

So stand sie still und schweigend unter ihnen, Und bennoch war's, als ob es laut ertöne: Ihr Frau'n, mein ist der Preis, mir milist ihr dienen! Artas.

had he idensides

Zwar malft bu glübenb, boch bu fcmeichelft nicht.

Tabera heißt ihr Bruber? Rebe weiter! Bas weißt bu noch von ihr?

Arias.

Richts, boher Herr,

Das beiner Reigung tann willtommen seyn. Die Dame ift verlobt, so bor' ich sagen.

Rönig.

Berlobt? — Doch nicht vermählt? Nein, nicht vermählt! Berlobt burch Neigung? — Wie? — Du schweigest? — Rebe! Berlobt mit ihres herzens Wunfch? — Nein, nein! — An wen?

Richt Alles zu erkunden blieb mir Zeit. Den Namen des Beglildten weiß ich nicht; Doch hört' ich, daß an einen Freund das Wort Des Bruders sie versagt.

Aönig.

Ich muß sie seben,
Sie sprechen, unverweit! Aus ihrem Munbe Will ich es hören, ob zu biesem Bunbe Sie Liebe rust; ob nicht mit Wiberstreben Sie nur bes Brubers Drängen nachgegeben; Sie soll mir's sagen, soll es mir bekennen! Schließt sie bas Band, so will ich es nicht trennen; Doch hat ihr Herz ben Gatten nicht gewählt, Beim höchsten Gott! — bann bleibt sie unvermählt! — Such' einen Weg, daß ich sie sprechen mag, Rur eine kurze Stunde, urgestört!
Was du auch thust, ich heiß' es wohlgethan.
Richt zu gefährlich bilnt' ein Mittel dich,
Fishrt es zum Ziele, unternehm' ich's gern.
So wie ein andrer Ritter steh' ich hier,
In werben um Sevillens schönsten Stern;
Richts ist so kilden, daß ich's nicht freudig wagte! —
Dent' nicht an meinen königlichen Rang,
Richt, wie ich hochgeschmilicht vor Andern rage;
Denn in der Liebe wundersamen Reich
Ist Alles ebenblirtig, Alles gleich!

Arias.

Zuvorgekommen bin ich beinem Willen, Und was du wänschest, ist bereits geschehn. Du sollst die Dame sprechen, heut' zu Nacht; Die Mittel sind gesunden. — Doch, fürwahr! — Dort steht Bustos Tabera selbst.

König. Der bort?

Arias.

3a, Berr, ber ift's.

Könia.

Er sucht nicht meinen Blick, Und wünscht, so scheint es, nicht bemerkt zu sehn? (Er menbet fich zum Gefolge.)

Wir haben, baucht Und, nun, was sehenswerth In biefer Stadt, jur G'nüge uns betrachtet; Wir kehren jum Palast. —

(Bu Don Buftos.) Wie beift 3hr, Ritter?

Buftos.

Buftos Tabera, toniglicher herr!

Könia.

Bustos Tabera? — Euern Namen kenn' ich. Ihr habt Berdienst gehabt um meine Krone, Und sepb gerlihmt um Eure Tapserkeit Und ablige Gesinnung. Sprecht, wie kommt's, Daß Ihr vor Unserm Auge Euch verbergt, Indeß sich Andre ihm entgegen drängen?

Buftos.

Rein Blat ift so entfernt, baß nicht ber Strahl Bom Glanze beiner hobeit ihn beschiene.

#### König.

Es hätt' Euch wohl geziemt, Uns aufzusuchen. — Ihr sehd ein Mann von strenger Tugend, sagt man, Und solche Männer, Bustos, thun Uns noth! Ihr sollt Uns näher treten. — Don Ulsoa I jüngst verstorben und sein Amt erledigt; — Ich suche einen Mann für seinen Stab. Ihr sehd damit belehnt, Bustos Tabera.

Buftos.

Großer Don Sancho von Castilien! Nicht zürne beine Hoheit ihrem Knechte, Den du mit unverdienter Würbe zierst, Wenn er, dir frech erscheinend, deine Huld, Indes sie eine Gnade ihm gewährt, Schon um die andere zu siehen wagt. Hab' ich dir treu gedient und glaubst du werth Mich eines Lohnes, königlicher Herr:

Gewähre meine Bitte.

#### Bonig.

Sprecht! es fen!

Richts tann Don Buftos bitten, bas mit Fug Ihm Unfre Gnabe nicht gewähren tonnte.

Buftos.

Richt mir ben Stab! Sier fiebt ein treuer Mann, Kernan Mebina, ber fich ibn erbat: Sein Saubt ift grau, bebect mit Rubm und Bunben y Ift er bes Amtes würbiger als ich. 36m fev's verliebn, und Gonzalo Ulloa Rebm' feine Stelle; Beibe find befriebigt! Dich aber, ber nichts sucht, herr, und nichts wünscht, Dich lag fortan wie fonft mein gutes Schwert - 3m Rampfe meffen mit ben Mauren. Dort Berb' ich um Ebr' und Rubm, wie's Spaniern giemt! So thaten meine Bater, fo auch ich. Bufrieben mit bem Blat, auf bem ich ftebe. Döcht' ich ibn nicht vertaufden, bober Berr, Much nicht um einen beffern; lag mir ibn! Richts Anbres bitt' ich, und ich nenn' es Gnabe, Darf ich es flinftig balten wie bisber.

König.

Es sen, wie Ihr verlangt, ich zwing' Euch nicht, Und bleib' auch so Euch hold und wohlgewogen.
(3u bem Gefolge.)

Rommt und geleitet uns.

(3u Buftos.) Gehabt Euch mohl.

(Er entfernt fich mit bem Gefolge.) Buftes (allein).

Seltjam, fürwahr! — Bie foll ich bas erklaren? Der Ronig gibt ein Amt mir ungesucht, Inbeft er es bem Suchenben verweigert? Das bünft mich räthielbaft! Bas fann er wollen? Ich bin nicht beffer als ein Anberer. Wenn auch so gut; warum vor Andern mich Auf ungewohnte Beise benn erbeben? -Bas tann ich alauben? Gollt' er - nein! - und boch! Der Ponia bat Girellen ja gefehn -Rasch, wie er ift, voll Jugenbalnt und Leben -Bar's fo ummöglich benn? - Bas bebft Du. Berz? -Burb' ich belobnt, um Lobu erft au verbienen? Beim himmel! tennt man mich? Buftos Tabera! -Doch warum raf' ich benn? Bas ift gescheben? -Da fteb' ich nun und träum' von Schanb' und Unbill. Und babe feinen Grund als meinen Arawobn Und meine trante Mile! - Doch seine Gnabe. Ift bie tein Grund? - Die Welt thut nichts umsonft! Wer gibt, will baben. - D. ich febe klar! Dem hunde, ber bes Saufes Thor bewacht. Birft man bebutfam einen Broden bin Und meint, er wird nicht bellen. - Buftos, Buftos! -3d geh' voll Sorgen! Ohne mich zu tennen. Mir Bulb erweisen, unverbient mich ebren, Scheint, bir mich zu entziehn, o Ebre, nicht, bich mehren. (Bebt ab.)

## Dritter Auftritt.

Gaal in Buftos Saufe.

3m hintergrunde eine Glastfur, bie nach bem Balton fuhrt. 3mei Geitentungen.

Donna Eftrella. Don Ortis.

Efrella.

Wie schnell die Zeit verrinnt! Schon ift es dunkel! Du mußt nun fort, mein Ortiz.

Ortiz.

Wie verhaft Sind mir die Sterne jetzt, die ich sonft liebte! Kaum daß der erste sern mit bleichem Schein Auftaucht am himmel, ruft er mich von dir! Ekrella.

Mein theures Leben! gehst bu auch von hier, So glaube nicht, daß ich dich besthalb lasse; Sen wo du willst, und dit bist doch bei mir! Braucht's denn, daß ich dich in die Arme fasse? Ich jeh' dich stets vor mir; es kilsset Dich meine Seele, wenn mein Ang' dich misset. Ortis.

Nicht glauben kann ich's und boch auch nicht zweifeln; Denn frei ja warst du, Niemand sprach dir zu; Aus eigner Wahl hast du dich mir gegeben! Doch wenn ich benke, daß du eben mir Aus so viel Werbern beine Hand gereicht, Nach der Sevilla's Blüthe sich gedrängt, Ein Ritterkeis, wie jene Paladine, Die noch im Klange ber Romanzen leben:
Dann ruf' ich selbst mir zu: es ist unmöglich!
Bas liebst du benn an mir? wer bin ich benn? —
Ich bin ein Mann, wohl tlichtig in ben Schlachten;
Doch keinem Illingling bin ich gleich zu achten,
Dem silber Liebreiz spielt um Mund und Wangen.
Soll Jugend benn nach Jugend nicht verlangen,
Nach Schönheit Schönheit nicht? Bei meinem Blut!
Bas liebst du benn an mir?

#### Efrella.

3ch will Dir's fagen:

Dein Herz, das nur filr Ebles hat geschlagen, Und deine Treu' und deinen klihnen Muth, Und daß du mild bei mir wie Maienhauch, Indeh die Mauren deinem Anblick beben; Daß dir die Ehre lieber als das Leben: Dieß Alles lieb' ich. Sieh, dann lieb' ich auch, Daß, wenn du reitest durch Sevilla's Gassen, Die Sevillaner ihre Arbeit lassen, Und ihre Kinder an die Fenster heben Und rusen: "Seht, dort reitet Sancho Ortiz! Beschlitz' ihn Gott, daß er Sexilla schütze!" — Dann lieb' ich, daß Bedrängte ihre Stütze, Die Schwachen ihren Hort, die Armen

Ortiz. Stella! meine Stella! Efreila.

Dieß Alles, mein Geliebter, lieb' ich fehr. Und war's noch nicht genug, und willst du mehr, So sagt' ich noch —

#### Ortij.

Genug! Was dir erwiedern?
Mein Gliich, mein Leben! — Sag' ein Wort mir, Traute, Gib eine Sprache mir, gib neue Laute Für meine Wehmuth und für mein Entzlicen!
Benn ich mich spiegeln kann in beinen Blicken,
Und seh' in ihrem feuchten
Arpstall zurück die eignen Wonnen leuchten,
Aus all' den Reizen, die dich reich umblühen,
Die schöne Seele mild verkläret glüben —
Beim höchsten Gott! dann möcht' ich aus dem Leben,
Bon Luft getragen, wie ein Abler schweben!

#### Efrella.

Die Flügel bir zu binden, Bill ich bich bald mit fest'rem Band umwinden; Denn fieh, mein Freund, besurchten mußt' ich immer, Daß du zu weit mir stögst und kehrtest nimmer.

#### Ortij.

O, ließe Bustos boch, uns zu vereinen, Recht bald ben lang' ersehnten Tag erscheinen! Barum, ba er beschloß, uns zu vermählen, Will er uns länger noch mit Ausschub quälen?

#### Eftrella.

Bas sollte ihn zu größrer Eile treiben? Er kennt mein Herz und weiß, es wird dir bleiben. Doch nun leb' wohl! — Noch nicht! bleib' noch! — Nein, geh'! — 's ift sonderbar! je länger ich dich sehe, Je schwerer, Sancho, kann ich von dir scheiden!

#### Ortiz

Sprich nicht fo fuß, willft bu, ich foll bich meiben.

Etrella.

Leb' mobl, mein Berg!

Ortiz. Mein Leben, füße Amb'! Chrella.

Mein bolber Freund!

Ortiz. Mein fäßer Stein bift bu! (Er gehe linds ab.) Chrella

(allein, geht an das Benfter und blidt ihm nach). Er fiebt berauf. — Roch einmal blidt er her! — Run ift er fort — nun feh' ich ihn nicht mehr! (Sie bleibt gehankensell am Benfter fieben.)

## Dierter Auftritt.

Chrelta. Buftos (turd tie Son tiaff)

Sules

Sar Cando bier?

Eftella.

Ber wenig Angenbliden

Gung er ven bier; er tam nech fein nicht fein. Anfas.

Es than min leir, daß ich ihn micht getreffen. Ich much ihn brochen.

> Circila. Sint du, fent' id fex.

En fos (Streige undsenfent.

Eftrella (nach einer Baufe).

Was bift bu so versoren in Gebanken? Bas ist bir? Lak mich's wissen.

Bufios.

Nichts.

Eftrella.

Unb boch?

Buftos.

Dieß Eine: ich fragen, liese sowester:

Efrella.

weißt! — Sevilla's eble Frau'n

Berfammet Bert: ich war babei, . Beil du es fischlich hieltst. — Was fragst bur Mein theurer Bruber, ba bu's selbst geboten

Buffos.

Sanz recht, ganz recht! Doch fahft bu nicht, Eftrella, Ob feine Blide mehr auf bir geruht Als flüchtig bich betrachtenb? Sabst bu nichts? Sprich, was bu weißt.

> Eftrella. Was ift's? — Was fällt bir ein Butos.

In folden Fällen feben Frauen icharf. Ehrella.

Soll ich bekennen.

So daucht mich in ber That, es habe oft Des Königs Blid fich auf ben Ort gerichtet, Bo ich im Kreise saß mit anbern Frau'n. Doch saßen viele bort, wo ich; wer weiß, Ob seine Blide eben mir gegolten?

Beblis, bram. Berte. I.

#### Buftos.

Ich frage nicht, wie du sie ausgenommen; Du bist ja, mein' ich, Bustos Schwester und Nennst dich Tabera.

#### Efreila.

Darum zweisste nicht! Richt mehr als sich geziemt, hat sich mein Ange Ju ihm erhoben. Ortiz war im Saal, Und wo Er weilt, wen konne hort noch sehen?

Der König fprach mit bir?

#### Efrella.

Mit Anbern mehr.

Er nahte sich ich ich allein, Bom Tanz einem Erfer ftanb.
Richt bacht' baran; boch ich gestehe,
Run bu mich fragt und es dir wichtig scheint:
Sein Ausbruck war bewegt, balb fant sein Blick
Berwirrt zu Boben; balb erhob er ihn
Und sah mich forschend an. So kam mir's vor;
Doch leicht wär's, daß ich irrte.

#### Butos.

Und was er

#### Efreila.

Befcheibne Worte, boch mit feinem Lobe, Wie Männer wohl es pflegen, wenn fie Frau'n Sich angenehm und artig zeigen wollen. Doch warum fragst bu bas?

#### Bufos.

D, meine Schwester!

Mein ber ift unruhvoll!

Efrella. Bas ift gefchehen?

Buftos.

Richards! Und boch zu viel faft, um es nichts 3n men.

Efreila.

Du erfdredft mich!

Buftos.

Sep getroft!

Bieklicht ift's nur ein Hirngespinnst, gebrütet In Augenblicken büstrer schwarzer Laune, Bie sie mich oft befallen. Laß es seyn, Dent nicht an vieß Gespräch und geh' zur Anh', Ich will es auch. — Leb' wohl! — Noch Eines! — Senbe An Ortiz morgen beinen Diener ab — Ulnb schreib' ihm, daß er komme; benn vermählen Bill ich euch morgen.

Eftrella.

Bruber!

Buftos.

Beiß ich boch,

Daß er ben kunte sich entgegen sehnt!
34 will wicht micht länger halten. — Ruhig!
Bid' nicht b ängstlich ber auf mischen ift nichts!
34 liebe bich und Ortistellandich wert,
36 sehd mir werth, was hat ich länger säumen?
811f' ihn zu bir, wir seiern die Bermählung.

Efrella.

Du machft, daß ich erschrede, theurer Bruber! Barum jest folde Gile?

#### Buftos.

"Mein Gemilth

Ift oft von trüben Ahnungen ergriffen — Ich habe heißes Blut, das Gleichmaß nicht In der Bewegung hält, oft schlägt es siedrisch Und fallent, wie einen Nachen auf der Fluth, Bon einem Borsat jählings mich zum andern. Deßhalb sev ruhig! 's ist nichts Wirkliches, Du brauchst dich nicht zu fürchten; Träume sind's, Das ist mein Unglild. Nun, 's wird besser werden; Mein Wahnsinn liegt im Blut.

#### Eftrella.

Er theilt fich mit;

Denn ohne daß ich weiß, was mich bewegt, Mich zittern macht, verwirren meine Sinue Sich wie im wachen Traume.

食の

#### Buftos.

Lebe wohl!

Auf morgen die Bermählung. Send' an Ortiz.

(Weht rechts ab.)

#### Eftrella (allein).

Was ist ihm? — Ift er trant? — Ich bin voll Angst? — Wover? — Ich Gott, ich selbst bin trant. Ist er benn nicht wie sonst? Was scheet wich benn? — Ortiz wird mein und Stella sollte wie Icht benn? — Ortiz wird Bangen! Hat bes Glücke Blume, Wie Blüthen bes Jasmin im Hanch ber Nacht, Nicht bie geschlossen Blütter aufgeschlagen, Geöffnet ihrer Kelche Farbenpracht,



Um fie als Kranz mir in bas haar zu folingen ? — D fußes "Morgen!" tomm' auf golbnen Schwingen! (Sie geht burch biefelbe Thur rechts, burch welche fich Buftos entfernt hat.)



## Sünfter Auftritt.

Racht. Baufe.

Plavin mit einem Licht in ber Sanb, aus ber Thur rechts,

Setzt ist es Zeit! Don Bustos ist zur Ruh', Zetzt kann's geschehn. — Mir pocht bas Herz vor Angst! — Wenn's nicht gesingt — Dann! — Geschwind! ich sehe, Ob jemand naht!

(Sie Menfch! '8 ift Alles fiill.

So sen es benn gewagt!

(Sie geht mit bem Lichte auf ben Balton und tommt bann nach einer Baufe jurud.)

Er hat's gefehn!

Sott seh mir gnäbig! — Wär' es nicht ber König, Um keinen Berg Dublonen thät' ich's mehr. — Mir schnikt's ben Athem zu bis an die Kehle! Sill! — horch! Geräusch! — Weh' mir! 's ist nicht der König! Man naht von jener Seit'! — Ich bin des Todes!

## Sechster Anftritt.

Die Stlavin. Buftos (mit brennenbem Lichte und Sofem Degen aus ber Thur rechts).

#### Buftos.

Bas machft bu bier im Saal? Sprich, Unglildfel'gel Bem galt bas Zeichen? Rebe, eb' bu firbft!

Sklapin.

3br irrt Euch, Herr! ich war allein.

Buftos.

Das Licht Trugst du auf den Balton! Ich haben stehen! Sprich, denn du stirbst! Schlepp' Bige mit! Bekenne!

Sklavin (auf ben Rnien).

Sabt Erbarmen!

Buftos

(ruft aus ber Thur links). Schließt bie Pforten!

Sklavin.

Er töbtet mich! ich fliebe!
(Gte entfliebt burch bie Seitenthur rechts.)



Ì

## Biebenter Auftritt.

(Indem Buftos von ber Thur tommt, tritt ber Rönig, eine Maste vor bem Geficht, burch bie Glastfur bes Baltons.)

Bnftos.

Bierber, Bermeg'ner!

Daß biefes Schwert ben Ridweg bir erspare!

Du fommft nicht mehr von hinnen!

Bonig (für fic).

Buftos ift's!

Bas 3 ju thun? — Filrwahr, hier gilt's ben Degen! (Inbem er ben Degen gieht, entfallt ihm bie Daste)

Buftos

(erfennt ben Ronig, far fich).

Bilf Gott! ift ber Mig!

(Er blast bas Licht que.)

٠

(Der Konig giebt fich the bie Glastfur gurud. Buftos allein. Rach einer Baufe.)

Bas ift gefchebn? - 3ft Athem noch in mir?

3br Banbe, fturget ein, mich zu begraben!

Ein lebend Bilb ber Schanbe feb' ich bier !

Bas nittt's, ben Degen in ber Sanb ju haben?

Eb' milff' er bringen in mein eigen Leben,

Eh' ich vermöcht', ibn gegen ben au beben,

Den ich gesehn! — D'Schmach! — Wo ift bie Schlange!

Def ich fie wlirge! - Dort in jenem Gange!

(Er fturgt burch bie Seitenthur rochts. Man bort gleich barauf einen Schrei.)

## 3meiter Anfang.

Gemach im foniglichen Balaft.

## Erfter Auftritt.

Der Ronig. Don as.

Arias.

Du tennst ihn nicht! ich aber tenn' ihn, herr! Ein stolzes, finstres, gallerfülltes herz, In jedem Hall zum Aeußersten bereitet, Zwiesach gefährlich, wenn es schweigt.

König.

Was nütt

Die späte Warnung, nun die That geschen? Richts bleibt mehr librig als der eigne Borwurf! War dieß mein Plat? So durst' er vor mir fiehn? O Schmach! o Schmach!

Arias.

Ein schlimmer Zufall war's; Ich wiinschte selbst, ibn ungeschehn zu machen. Doch weil's in Wie Schickal so gesügt, Daß zwischen Kinen Lobe nur die Wahl, Und bösen Lenmund, der dich treffen muß, So rette beine Wilrd' und saß ihn fallen!

#### König.

Thöricht Geiffwit ! Wonnt' ich nur vor mir selbst Berbergen, was gescheh'n; — ich sorge nicht, Daß Andre es ersahren. Bustos schweigt; Wie könnt' ex wagen, so gefährliches Gebeinnis. Mette zu geben?

> Arias. Wenn er's wagt?

König.

Dann, ja — bann freilich muß — er wird es nicht, Sen unbeforgt.

Arias.

Und wenn er boch? — Warum Die Möglichkeit ihm laffen, bag er's tann?

## Bweiter Auftritt.

Borige. Gin Bage tritt ein, hernach Debro Gugmann.

Dage.

Don Bedro Guzmann ist im Borgemach.

Rönia.

Er fomme. -

(Dem Bage geht ab.) Rein! - Die Sache, folimm an fich, Soll nicht noch schlimmer werben! Kann es So will ich sie vergessen.

Don Gugmann tritt ein.

König. Bebro Guzmann!

Was Neues zu Sevilla?

Gnymann. Ginen Frevel,

Der biese Racht geschehn, tomm' ich zu melben: Bei Tages Anbruch sand ein tobtes Beib, Gemorbet mit brei Stichen in die Brust, Man vor bem Thore bes Palastes liegen. Für eine Stavin ward bas Weib erkannt Des Bustos von Tabera.

König (für fich). Ha! Entfetzlich!

Gujmann.

Noch ift ber Fall nicht vom Gericht erhoben, Doch hoff ich, foll es unbekannt nicht bleiben, Wer sich ber kihnen That verwogen.

König.

Sprecht,

hat man Bermuthung? — find Bahrzeichen ba, Die ben Zusammenhang begreifen laffen?

Guamann.

Bis jetzt noch keine.

König.

Bohl! Gebt mir Bericht, Benn Ihr ber Sache auf ben Grund gekommen!

Arias.

Wer hat nun Recht? Wer hat Wann gekannt? Der Skavin Leichnam legt er vor bas Thor Mit keder Unverschämtheit!

Könia.

Welch ein Hobn!

Darf er so weit es treiben, ungestraft?

Arias.

Richt Schranken tennt ein Rafenber wie er!

König.

Er soll sie kennen, ber Berwegene!

D, wär' ich König nicht! — Bestückes Borrecht,
kleibigung mit eignem Arm Achen!

m Thre wiedergeben durch die Wassen,

Den Schmach man angethan, und die enupfangene

den Wann! Beglücktes Borrecht

gen Mann! Beglücktes Borrecht

derschaft! — D, daß ich, ebenbürtig,

daß sollte mir und ihm genug geschehn,

lind die gereinte Ehre aus dem Kampse,

die ein versüngter Phönix aus den Flammen,

wennem Glanze seuchtend sich erheben!

Arias.

Richt du hast ihn gestilitzt, er stürzt sich selbst. Benn du gesehlt als König, sollt' er nicht Den kleinen Fehl dem Aug' der Welt verbergen? Bard er gekränkt durch dich, bist du sein Herr hast vielleicht die Kränkung schon bereut. aber zeigt ein ungebändigt Herz,

Indem er kilhn sich seiner Blutthat rilhmt, Was wird er weiter thun, wenn sicht bein Arm Den blut'gen Stahl dem Wilthenden entwindet? Die Schwester mordet er so wie die Stavin.

König.

Dassprichst bu mahr.

Arias.

Weil er bich schwach gesehn, Gibt bas ein Recht ibm zu Berbrechen?

König.

D!

Arias.

Du sahst ihn vor dir mit entblösche Schwert Und hast verziehn, und bist sein herr und König; Ihn aber treibt der ungemessene Stolz, Selbst seinem herrn in's Antlitz Trotz zu dieten! Wie nennst du dieß Bergehn? Ich, hoher herr, Ich nenn' es Hochverrath.

König.

Bei Gott, fo ift's!

Nicht töbten wollt' ich ihn, ich wollt' es nicht; Nun aber muß ich! Jener Stavin Mord Bird ben gebeinen Antrieb bieser That Ans Licht ziehn und Don Bustos tühner Frevel Wird offentunds vor der Welt! Beim himmel! Nicht soll Sevilla wissen, daß ein Mann Gelebt, der das gewagt. — Er sterbe, Arias! — Nicht ich, nicht ich; er gab sich selbst ben Tod.

Arias.

So ift's, mein hoher herr!



30

König. Doch wen um Chre

Er Unrecht that und Ehre sein Berbrechen, So sall' er rühmlich. Einen Mann erkies' ich, Dem sich kein zweiter mag so seicht vergleichen, Der soll ihn strasen. Rus' mir Ortiz her! Ich hab' ihn sechten sehen neben mir — So hohen Sinn trägt Keiner. — Rus' ihn her! — Sib von Sevilla nennet ihn bas Bolt; Er sey ber Mann, bem ich mein Schwert vertraue.

(Arias geht ab.)

## Rönig (allein).

Unjel'ger Bustos! Kennst bu nicht die Sage Ben edlen Hermelin, das keinen Flecken Jef feines Felles weißem Grunde dulbet? This das auf diesem Purpurmantel nicht, Und thatest dennoch, was Dein Herz gewagt? Iwar war es Nacht, doch hast du es gefehn, Und daß du's sahst — es kostet dich das Leben!

# Dritter Anftritt.

Der Ronig. Der Dage. Dernach Buftos.

Dage.

Buftos Tabera bittet um Gebor.

Ronia.

Laf ibn berein.

(Der Bage geht ab.)

Inbem er filhn sich seiner Blutthat rihmt, Bas wird er weiter thun, wenn wicht bein Arm Den blut'gen Stahl bem Wilthenben entwindet? Die Schwester mordet er so wie die Stavin.

König.

Dassprichst bu wahr.

Arias.

Weil er bich schwach gesehn,

Gibt bas ein Recht ihm zu Berbrechen?

Rönig.

D!

#### Arias.

Du sahst ihn vor dir mit entblösten Schwert Und hast verziehn, und bist sein herr und König; Ihn aber treibt der ungemeff'ne Stolz, Selbst seinem Herrn in's Antlitz Trotz zu bieten! Wie nennst du bieß Bergehn? Ich, hoher Herr, Ich nenn' es Hochverrath.

König.

Bei Gott, fo ift's!

Richt töbten wollt' ich ihn, ich wollt' es nicht; Nun aber muß ich! Jener Stlavin Mord Bird ben geheimen Antrieb bieser That Uns Licht ziehn und Don Bustos tühner Frevel Wird offentundig vor der Welt! Beim Himmel! Nicht soll Sevilla wissen, daß ein Mann Gelebt, der das gewagt. — Er sterbe, Arias! — Nicht ich, nicht ich; er gab sich selbst ben Tod.

Arias.

Co ift's, mein hober Berr!



á

König. Doch wer um Chre

Er Umrecht that und Shre sein Berbrechen, So sall' er rilhmlich. Einen Mann erkies ich, Dem sich kein zweiter mag so leicht vergleichen, Der soll ihn strasen. Rus' mir Ortiz her!
Ich hab' ihn sechten seben neben mir —
So hohen Sinn trägt Keiner. — Rus' ihn her! —
Tib von Sevilla nennet ihn das Bolk;
Er seh der Mann, dem ich mein Schwert vertraue.

(Ariad geht al.

König (allein).

Uniel'ger Bustos! Kennst bu nicht bie Sage in eblen Hermelin, das keinen Flecken feines Felles weißem Grunde dulbet? Lac's auf biesem Purpurmantel nicht, hatest bennoch, was Dein Herz gewagt? Iwar war es Racht, doch hast du es gesehn, lind daß du's sahst — es kostet bich das Leben!

# Dritter Anftritt.

Der Ronig. Der Dage. Dernach Buftos.

Dage.

Buftos Tabera bittet um Gebor.

Ronig.

Laf ihn berein.

**1**11.

(Der Bage geht ab.)

Ja, Arias hat Recht!
unbeugfame Stolz, er it zu fürchten!
Bufis (tritt ein und kniet).
Tabera nenn' ich mich, mein König.
Könia.

3ch tenn' Euch wohl. Erhebt Euch! Was verlangt 3hr?

Bu beinen Filfen werf ich mich, o Herr, Und Ragenber, bich an um Recht.

werben.

Bnfos.

Dant, ba bu's versprichft! -

3ch habe eine Schwester, bober herr, Der Apfel meines Auges, theurer mir Ale meines Herzens Blut! — Man preif't fie fcon, Und fie ift ehrbar, herr!

> König. Sie heißt Tabera, Buflos.

Ja, herr, so beist sie! — Still in meinem Haus
Ist diese Blum' erblühet, und fürwahr,
Selbst vor dem Aug' der Sonne schützt' ich sie.
Kein Matel ist an ihr; sie kennt das Blut,
Aus dem sie stammt, und weiß es wohl zu ehren.
Selbst der geschäft'ge Neid, der nichts verschont,
Bersummt und wagt nicht ihren Ruf zu schmäh'n.
Sie zeigt sich im Gewilht der Menge nicht,
Und selten sieht man sie bei einem Feste.
Benn sie zur Lirche geht, ist sie bestellt
Bon ihren Krant.

In bichte Schleier und, Begegnung meibenb, Blidt schen fie auf ba Weg nur, ben fie geht. So meint' ich fie geschiltt vor jedem Unglimpf, Durch strenge Hut und ihren eignen Werth.

. .

Bewiß, fie ift's, Don Buftos, zweifelt nicht.

Ber foilite Schönheit vor vermeff'nem Bunfch?

Der Schönheit Borzug ift, bog man fie wilnscht.

Rur wo man sie getrennt glaubt von ber Zucht, Birb sie versucht mit Werbung, die sie schmäht.

König.

Hr geht zu weit in Eurer Furcht. Ber fich ber Schönheit naht, will fie Berehren.

Buftem:

Ber fle verehrt, wird ihr ben Glad dicht rauben. Das Glas zu trüben, Herr, genügt ein Hauch. König.

In fürchtet ohne Grund! Glaubt mir, Don Buftos. Der frühern Meinung könnt Ihr fühn vertrau'n, Entella ift geschützt burch ihren Werth.

Bufos.

On irrst, o Herr! — D, wär' es, wie du sagst! Doch Feinde Bees, die so mächtig sind, Daß, nächst dem Himmel, du nur schützen tannst. Unstelle selbst, mein Klauber. Dunkel war's, Da sab ich eine Magd merkem Lichte mäter Abendzeit auf dem Baltone: Das nimmt r Wunder, und wie ich's bedenke, Hör' ich ein Zeichen and bem Garten schallen. Ich stiller in ben Saal; exstarrt vor Schrecken, In Todesbläffe, zittend seht die Stavin,
In ihren Zügen malt sich übre Schuld.
Schon droht mein Arm ihr Tod — da eben dringt Ein Mann, vermannut das Antlitz, durch die Thilre: Das Schwert in meiner Pand fall' ich ihn an; Sein Leben schwebt auf meines Degens Spitze — Da fällt die Mast' ihm vom Gesicht brad; Doch, daß ich fürder ihn nicht seben kinne — Berlösicht — ein Hauch — das Licht in meiner Hand, Und durch die Thilre, wo er eingedrungen, Berschwindet er! — Ich aber bließ im Dunkel Mit meinem Schwert und meiner Schmach allein.

habt 3hr ben Mann ertannt, ber Guch genaht?

Nicht kennen will ich ihn! — Die Sklavin ftarb, Durchbohrt von mir, und litt des Frevels Strafe! Die rasche That, o Herr, vergebt dem Chäter! Bergebt mir and, wenn eine Thrän' Ihr seht In meinem August der ein Mann ich bin; Die erste ist's in Anderem ganzen Leben! — Doch eine Schmack beingt leicht die andre mit. Auf Erden lebt, der Unglimpf mir gethan Und mir die Ehre fränkte unverdient, Stiefer Gram, verschlossen in der Brust, Tritt nun, ein salzig Naß, in diese Denn keinen andern Ausgang findet

Ihr fend beleibigt, Bufios, ich betenn' es:

Doch sewiß — ich leist' Euch des Gewähr Mit meinem königlichen Wort — es soll Cuch, wie's die Kränkung will, genug geschehn. Darauf vertraut und geht getrost von hier.

#### Buftos.

Mein Leben, zehnfach, fen bir hingegeben! Ronia.

Doch flaunet nicht, wenn das, was kilhn begann, Sich kilhn auch endet. Nicht umsonst, Don Bussos, Sollt Ihr das Schwert gezogen haben, und, Gelistet Euch nach Kampf — sollt Ihr ihn finden. Richt obne Strafe laß ich das Bergehn! Gebt nun mit Gott! — Ihr sehd von wir entlassen.

#### Buftos.

Des Rechtes Urquell bift bu felbst, o Herr! Bas du beschließest, findet mich gesaßt, Und wie ich mich verging, so strafe mich. Geschehen aber soll, o Herr, was muß.

(Weht ab.)

## Konig (allein).

Berweg'ner sah ich nimmer einen Mann! — Der thut nichts halb. Wohlan, so mag 'er's haben! Er lerne kennen, wesch ein Abstand seh Bon mir zu ihm, und bilfe seinen Troty! Doch ziemt es, seine Ehr' ihm herzustellen. (Er tritt an einen Tisch und schreibt.)

## Vierter Auftritt.

Der Ronig. Don Arias.

Arias.

Don Sancho Ortiz harret beines Willens. König.

Lag ihn berein. Es foll fich niemand nab'n.

(Arias geht ab.

König (allein).

Hier dieses Blatt enthält Urtheil und Namen, Und dieses meinen königlichen Freibrief; So ist der Mann geschützt, den ich erwähle. Die Ursach' aber bleibt ihm tief verdorgen. — Gerechte Ahndung glaub' er zu vollziehn, Indes Don Bustos, kundig meines Sinns, Herstellung seiner Ehre soll erkennen, Und Lahn und Straf' empfang' er so zugleich.

## Sünfter Auftritt.

Der Ronig. Don Ortis.

Ortig (fniet).

Gewärtig beines Billens fieb mich bier. 3ch warb zu bir entboten. -

König.

3a. — Steht auf! —

Ihr sept ein tapfrer Mann! Getreu und fest, Berschwiegen, wo es noth - fo tenn' ich Euch,

Und ansoeichieben bab' ich aus ber Menge So glänzenbes Berbienft. - 3ch will Euch ehren Und mein Bertrau'n Euch ichenken, 36r verbient's.

Ortis.

An Trene weich' ich teinem! Glaub', o Berr. Dag in Castilien niemand lebt, ber lieber Dir Blut und Leben weibt.

> Könia. 3d will's erproben.

Bernehmt, warum Wir End bierber entboten . Und merkt auf Unsern Willen. — Im Bertrau'n — Et lebt ein Chelmann in biefer Stabt, Def Saupt verfallen ift um ein Bergebn. Das ich nicht nennen will: brum ift mir's wichtig. Daß im gebeim er fterb'.

> Ørtis. Um Bochverrath? -Aönia.

34! - Eurem Schwert vertrau' ich bie Bollftredung Des Urtheils, bas verschwiegen bleibt; 's ift wichtig. Das niemand seines Tobes Grund erfahre.

Ortis.

Smid .

ź

Barum ein fold' Gebeimnik, bober Berr? Las beine Aubienza sich versammeln. Und ift er schuldig, spreche fie sein Urtheil. Auf offnem Markte falle bann fein Saubt. Gin warnend Beispiel! Wenn geheim er ftirbt, Bezweifelt man ben Grund, und Mancher benft, · Dak man vielleicht ibn obne Schulb getöbtet. Bas er verbrochen, lag bie Belt es miffen;

Doch ift bes Armen Schicffal, bag er bich Bielleicht gefrantt burch ein gering Bergebn, Dann laß ihm Gnabe werben, bober Berr!

Wenn ich bes Tobes schuldig ihn erkeme, Dann ist er's, zweifelt nicht. Doch urtheilt selbst: Was haltet Ihr ben werth, Don Sancho Ortiz, Der Uns in's Antlit Trotz zu bieten wagt, Der seinen Degen zog —

Ortiz.

Has sein verruchtes Haupt vom Rumpf ihm hau'n, Bevor er betet!

König.

Run, er hat's gethan.

Ortiz.

lind wenn er's bachte nur, fo lag ihn fterben! Ronig.

Er soll's, Don Ortiz! Und wenn bennoch ich Bei solchem tobeswürdigen Bergehn Ihn öffentlich nicht strase, könnt Ihr benken, Mir müsse wichtig das Geheimniß seyn.
Auch will ich Euch nicht bergen, Sancho Ortiz, Wie groß der Frevel sen des Schuldigen; War Ehre doch der Antrieb seiner That.
Darum erseid er Tod, doch keine Schande.
Durch eines Ritters Hand, in gutem Zweikampf; Nicht durch das Richtbeil will ich ihn bestrasen.

Orti3.

Ganz fass' ich bich, mein König! — Weil um Ehre Er ward Berbrecher, geb' ihm Ehre Sob.

Rönig.

Co ift'e.

Ortis.

Dank, bag bu mich gewählt! Und war's mein Bater, Berr, ich wollt' ihn ftrafen! Köntg.

Bebt Guern Sanbichlag mir.

(Reicht ihm bie Ganb )

Ortis

(bes Konigs Sanb tuffenb). Mein Wort — ein Gib!

König.

Sit benn zur That, vollbringt fie und verstummt! Ein ewig Schweigen berge fie ber Welt.

Ortis.

Benraue mir! Es wird die Zeit bewähren, Ob Sancho Ortiz dieses Zutrau'ns werth.
Bezichne mir den Mann, daß ich ihn sinde! — Du nennst ihn straßar, und so ist er's auch; Da er's nun ist, o Herr, richt' ich ihn hin.
Benn er dis morgen lebt, heiß' mich Berräther!
Ich juch' ihn auf! Wo ich ihn immer sinde,
Auf offner Straß', am Markt, vor ganz Sevilla
Kuf' ich ihn auf: er soll sür sein Bergehn
Einstehn mit seinem Leben!

Rönia.

Rehmt bieß Blatt

Mit meiner Danbschrift. — Lef't; ein Freibrief ift's, Der Euch beschützt vor ber Allalben Arm.

Ortiz.

Mir biefe Sanbichrift, Berr? Warum? - Wofür?

Das wolle Gott nicht, baß Dein Königswort Mir minber als bie Hanbschrift gelten sollte! Hegst du so niedre Meinung benn von mir, Daß ich mich sichern wilrbe gegen bich? — Richt also, Herr! — Bernichte dieß Papier. Bo du besiehlft, braucht's keiner andern Bollmacht, Und mich zu schilben g'nügt bein fürstlich Wort.

(Der Ronig gerreift bie Schrift.)

Oriij.

So dien' ich dir mit besserem Bertran'n! Ich thue, was ich soll; du, hoher Herr, Wirst mich vertreten, wo mir Hilse noth.

#### Rönie.

Ihr handelt wie ein wilrbiger Bafall! Seyd meiner königlichen hulb verfichert. Dieß andre Blatt hier nennet Euch ben Ramen Des Schulbigen.

(Er gibt ihm ein zweites verfiegeltes Blatt.) Erschreckt nicht, wenn Ihr's öffnet, Denn in Sevilla steht ber Mann in Ansehn. Lebt wohl! und was Ihr wift, verschweigt es streng.

(Geht ab.)

Ortiz.

Sen unbeforgt! Im Hanbeln wie im Schweigen Thut Ortiz von Roellas seine Pflicht.

(Bebt ab.)

## Bechster Auftritt.

Blat vor bem foniglichen Schloffe.

Don Ortig aus bem Balafte tretenb. Clarindo tommt ibm entgegen.

#### Clarinds.

Mit froher Kunbe Such' ich bich, herr, schon seit ber Morgenstunde, Rimm biesen Brief von beiner Dame Hand.

Ortiz.

Eftrella?

#### Clarindo.

Ja. Bon ihr bin ich gefandt. (Uebergibt ben Brief.)

Ortig (liest).

"Der erste Strahl ber Sonne Erwede bich zu lang' ersehnter Wonne, Rein theurer Sancho! — Eile In meinen Arm und theile Estrella's Glück! — Bustos will uns verbinden: Er sucht dich auf, dir den Entschluß zu künden. — Noch heut dein Weib! — O sliege, Daß, eh' du kommst, ich nicht dem Glück erliege!

Eftrella."

Da nimm ben Hacinth! — Ach, geben Möcht' ich die Seele hin, mein Herz, mein Leben! Ich din so reich, so reich durch diese Zeilen, Daß, um mein Glück zu theilen, Ich jubelnd möcht' in alle Lüste schreien: Kommt her, euch mit zu freuen,

3br. bie ibr Freud' entbebret! Rommt, nehmt, mas mir geboret! 3br icopft nicht leer ben Bronnen Bon Ortiz Glid! Bas ibr auch nehmt, ich faffe. Wenn ich bie Erb' auch laffe, Daffir ben himmel an mit feinen Wonnen: Fort! Laft mein Baus fich fcmilden ! Selbit von ben Banben leuchte mein Entzücken! Mit reichen Stoffen zieret alle Sallen. Lafit Teppiche von allen Stufen mallen : Befrangt bie Bforten prangen, Die schönfte Frau ber Erbe zu empfangen! Inbeft ich bin zu ihren Ruften eile. Beforge - nein - verweile! -Mich ruft bes Königs Dienft. Gelbft nicht bie Liebe Entschulbigt, baf ich zaubernb bas verschiebe. Bas er mir aufgetragen. Balb folg' ich bir! Beh', bas ibr amufagen. (Clarinbo geht ab.)

Ortiz (allein).

Run, schickfalsvolle Schrift, laß bich befragen! Wer ist der Schulbbesabne, bessen Rame, Find' ich ihn hier auf diesem Blatt, zum Tode Den Mann urplötzlich ruset, der ihn trägt? — Das Siegel öffn' ich — und sein Leib gehört Der Erbe und die Seele Gott!

(Deffnet und liest.)

"Sancho Ortiz! Der Mann, ben bu bestrafen follst, 3ft — Bustos Tabera." —

Web' mir!

Rein, nein! Der Name fteht nicht bier! Buftos -

Buftos Tabera?! - Gott! allmächt'ger Gott! Rein. Buftos nicht! Buftos Tabera nicht! Das ift ein Irrtbum! nein! - Lak febn - "Buftos Tabera!" -So ift's, fo ftebt es bier! " Er ein Berratber? Er Frevels schuldig gegen feinen Berrn? Rein, nimmermehr! Buftos? - Bas zweifl' ich benn? Steht nicht fein Name bier? - fagt's nicht ber Rönig? D furchtbares Geschick! - er ift bes Tobes! D. Stella! Stella! unglitdiel'de Stella! batt' ich bich nie gefebn, bir mare beffer! Defhalb baft bu an meiner Bruft gerubt. Dein bolbes Auge füßt mir zugewandt. Beliebter mich genannt, bein Glück, bein Leben? -Beb' fiber bich und über Buftos Beb'! Und bunbertfaches Webe ilber mich! Den Unglichfeligften! - Go muß er fterben! Sterben burch meine Banb? Der Freund, ber Bruber! Durch biefe Banb? - Er Bochverratbes iculbia? Buftos bas Schwert gegudet auf ben Rouig? -Allmächt'ger Gott! - Dann freilich muß er fterben! D. batt' ein Blit bich, Rafenber, getroffen, Eh' bu gefrevelt gegen beinen Berrn! Du fonnteft leben noch, bir mar' au belfen: Run bift bu tobt, nun rettet bich fein Gott! Der Rönig will's - und Ortiz gab fein Wort.

## Biebenter Anftritt.

Ortig. Buftos.

Buftos.

Ha! enblich finb' ich bich!

Ortiz (für fic).

D Gott!

Butes.

36 tomme.

Ein lang ersehntes Glück bir zu verklinden! Mein Freund! mein Bruber!

Ørtis.

Fort, jurid!

Nenn' mich nicht Bruber! lag bie Sanb mir 106!

Butos.

Was ist bir, Sancho? Rebe! was geschah? Kennst bu mich nicht?

Ortij.

D, daß ich bich nicht tennte!

Daß bich bie Erbe barge meinem Blid!

Buftos.

In Rathfeln (prichft bu, ich verfteb' bich nicht! Noch Einmal: was geschab?

Ortij.

Du fragft, Berrather?

Butos

(nach bem Schwerte greifenb).

Berrather? Ha! - Doch nein! -

Ortis (für fic).

D, gib mir Starte,

Barmberg'ger Simmel!

Butes.

Sancho, bu bift frant.

komm' in mein Haus, Eftrella foll bich pflegen, Bis bu genefest.

Ørtij.

Nie betret' ich's mehr!

Buftss.

Beim höchsten Gott, mir schwindet die Gebuld! Bift du bei Sinnen, so erkläre dich; Bo nicht —

Ortiz.

Ich bin bei Sinnen. Wär' ich's nicht, Das Blut aus meinen Abern gab' ich brum! — D Bustos! Bustos! — Zieh' bein Schwert Und schirm' bein Leben, wenn bu kannst!

Bufos.

Mein Bruber!

Ortiz.

Richts mehr bavon! — Dein Wort geb' ich zurud! Bufos.

Ortig!

Ortij.

Richts von Bermählung mehr! Fortan Bin ich bein Feind und raube bir das Leben! Richt Bruder dir, Unsel'ger, kann ich sehn, Der ich zu deinem Tobseind mich geschworen! Deshalb such' ich bein Blut! — Doch daß ich's muß, Und daß es so gekommen — barum wein' ich!

#### Buftes.

Treibst du bein Spiel? Bei Gott, nun wird's zu arg! Sprich was du weißt, und ich will Antwort geben; Denn, Ortig, meinem Herzen bist du werth.

#### Ortis.

Was ich dir sagen mußte, weißt du nun; Nichts weiter red' ich, Unglückseliger!

#### Buftos.

Ift, was ich höre, wahr? Bin ich noch Bustos? — Nun, wenn ich's bin, wenn ich nicht toll und nicht Der Wahnsinn mein gesundes hirn zerrüttet, So laß mich diesen Buben niederstoßen, Gerechte Borsicht! den Erbärmlichen, Der mich beschimpft und die Bermählung slieht, Borwand ersindend, meine Ehre kränkt! — Schnell zieh' dein Schwert; denn bei dem höchsten Gott, Den Degen schlag' ich um die Schulter dir!

#### Ortig (gieht).

So mahre bich! Es sucht mein Stahl bein Herz!
(Sie fecten. Buftos fallt.)

#### Buftos.

3ch bin bes Tobes!

#### Orti;

(wirft fein Schwert weg).

Beh! Dedt mich, ihr Mauern!

D, Buftos! Bruber! Freund! — Mein eignes Leben Sab' ich im Wahnsinn grausam hingewürgt!

#### Buftos.

Flieb', wenn Du tannft, - Die Wunde traf in's Leben!

Ortiz.

D harte Pflicht! — Auf, stoß' in biese Brust Dein Schwert! Hier, hier! — Ich preise beine Milbe, Benn Du mich töbtest! — König Sancho! — Weh'! Buffos.

Bie? — König, sagtest bu? — Ich weiß genug!
The beine Hand mir. — Ha — bem König bant' ich!
That mich hoch geehrt, wie noch kein Spanier
Techt warb! — Und die Hand, die ihn vertreten — hier — statt ber seinen — kilst' ich sterbend sie!
Trig! — Ieb' wohl! — Estrella ist bein eigen.
Tag' ihr, ich sant, in Ehre reich gehüllt —
Tie soll nicht trauern! — Bruber — lebe wohl!

(Er flirbt.) Ortiz.

D! — Er ift dahin!

Er fiirbt! — Wohlan! So laß ihn meine Seele Geleiten, und im Tobe wie im Leben Geh' Ortiz mit Tahera Hand in Hand! (Er will sich in sehwert kürzen.)

# Achter Auftritt.

Borige. Don Guzmann. Don Ribera. Gefolge.

Ribera.

Bas thut 3br? Saltet ein!

Ortiz.: Last mich! Hinweg!

#### Ribera.

herr, fend 3hr rafend?

Sugmann (folgt).

Gott! - Bas ift gefchebn?

Buftos Tabera schwimmt in feinem Blut!

Oriij.

Ihr schaubert? — staunt? — Gebt mir ben Tob! — ben Tob! Kein Mord ist noch geschehn bis biese Stunbe! Ich bin ber Mörber, ich! — ber Brudermörber, Kain von Sevilla! — Abel liegt im Blut — Bon bieser Hand erschlagen!

Gnymann.

Faßt Euch, Ortig!

Ortis.

Bohl steht ihr stumm und bleich, und ängstlich Gran'n Macht euch die Bärte zittern! — Welche That! — Richts Schauberhaftes habt ihr noch gesehn! — Benn Feind den Feind erschlägt, was ist es mehr? Ich hab' gewilthet in mein eigen Fleisch! Den Bruder, Bater hab' ich mir getöbtet!

Gujmann.

Erzählt ber Sache Hergang, gebt uns Aufichluß! Bas hat Euch zu ber blut'gen That bewogen?

Ortis.

Fragt mich nicht, Pebro, Ihr erfahrt es nie! Eh' treffe Schanbe mich, eh' meine Zunge Es ausspricht!

Ribera.

Fiel Euch Buftos an?

Ortij.

Mein , nein!

Ribera.

So war es Nothwehr nicht?

Ortij.

D, es war Morb!

Suimann.

hier liegt fein Degen. — Richt Berrath hat ihn, Richt Menchelmord gefällt.

Ortis (auffahrenb).

Don Bebro! - D!

Guymann.

Barum dieß Schweigen? Rebet, sprecht ein Wort! — Ihr seyd ein Ebelmann von Werth und Ehre, Richt Argwohn zeiht Euch einer niedern That; Darum erklärt Euch.

Ortiz.

Rimmermehr!

Suzmann.

Den Grund

Sagt uns.

Ortij.

Ich weiß ihn — boch ich schweige.

Ribera.

Bar's Rache, die Euch trieb?

Ortis.

Rein, Berr; ich liebt' ibn.

Ribera.

Er hat Euch nicht beleidigt, nicht gefrantt?

Ortij.

Dit nichts; er bat nur Gutes mir erwiefen.

Guimann.

Run, fo verhaft' ich Euch als Mörber bann.

Ortij.

Da thut Ihr recht. Ihr fepb ein Ehrenmann!

Guzmann.

Ihr, ber ein Spiegel reiner Ehren war't, Bierbe von Spaniens Rittern!

Ørtis.

Bie's geschab,

So richt' es Gott! Dennoch mein' ich burch Worte Richt aufzuhalten ben erhobnen Arm Des Rechts. Thut, herr, was Eures Amts. — Dieß Schwe So lang' ich's trug, zu eigen einem Mann Bon Ehre, nehmt es hin! Aus guter hand Kommt's nun in eine besser, und dieß Zeichen,

(Er nimmt eine Gnabentette vom Salfe.)

Das mir die Brust geschmildt burch meines Herrn Und Königs unverdiente Hulb und Gnade, Nicht bem Berbrecher ziemt es mehr! Ich gebe Es knieend hier zursick. — Frei ist ber Hals Dem Stable.

Ribera.

Ortia!

Orti3.

Und nun mahn' ich Euch, Säumt länger nicht, des Amtes Pflicht zu üben. Gestanden ist die Schuld, nichts braucht es mehr. Bollzieht des Rechtes Ausspruch, der begehret Unweigerlich: daß, eh' die Sonne sinkt, Das Haupt des Schuld'gen falle.

Gnzmann,

D, entfetlich!

\*

Ortij.

Doch wollt Ihr, alter Freundschaft eingebent, Mir Eines noch gewähren, sep es dieß: Daß heimlich Ihr vollziehen laßt und schnell, Bas ihr nicht hindern Bunt.

> Ribera. Ungliidlicher!

Ortij.

Richt jaubert mehr! — Wie Anbre um ihr Leben, Fleb' ich Ench, herr, mir fcmell ben Tob zu geben.

. .

# Dritter Aufzug.

Eftrella's Bohnung.

## Erfter Auftritt.

Chrella. Theodora am genfter.

Efreila.

Rommt er noch nicht?

Theodora.

Noch nicht.

Eftrella.

Wie fann er faumen?

Ach, aus den fernsten Räumen Sollt' auf der Liebe Schwingen Er ja im Fluge eilen! — Auch kommt Clarindo nicht! Wo mag er weilen?

Theodora.

Ihr send zu sehr bewegt, Frausein!

## Efrelle.

Es bringen

3.

So mohjelnde Gestalten

80 Michen Blid', daß ich sie fest zu halten Umsant versuche. — Schrecken Undsterten die Nacht, und Wonnen wecken Rich auf zum schönsten Tage! —

D Theodora, sage:
Gibt's einen Mann in diesen Königreichen,
Rit Ortiz zu vergleichen?

Ŋ.

#### Theodora.

Mein Fräulein, ihr seyb Beibe Sevilla's Zierben und ein Ziel bem Neibe.

#### Eftrella.

Soon hat Clarindo ihm mein Blatt gegeben! — D, welch ein süßes Beben Bub seine Brust durchwehen, Bud Bunsch und Hoffen er befriedigt sehen! — D, daß, ihn zu entzüden,
Ich mich mit allen Reizen könnte schmilchen!
Daß mein es himmels Sonnen
Kur Sterne wären gegen seine Wonnen!
Ach! Alles möcht' ich haben,
Bas je ein Glücklicher besaß an Gaben,
Der Welt vereinten Segen,
An des Geliebten Busen ihn zu legen!

#### Cheodora.

Bas wird ber König sagen? Bird er es ruhig, ungeahndet tragen, Daß ihm ein Gilld entschwebe, Den Schat, ben er gefucht, ein Anbrer bebe? Bleibt er nicht ber Beraubte?

Efreila.

D. er ift ebel! - Beil er frei mich glaubte. Bab er ben Bunichen Raum, bie ibn bethoret: Doch ficher, wenn er boret. Ich fev vermählt, wird er mich mehr noch ehren. Er wird ber Neigung wehren, Die ichneller fich bann enbet. 218 er fie fluchtig mir bat zugewenbet.

Chesbora.

Clarindo tommt!

Eftrella.

Billfommen, wie Aurore. Wenn fie ben Tag bringt burch bes himmels Thore!

# Bweiter Anftritt.

Boriae. Clarinbo.

Eftrella.

ift bein Berr?

Clarindo.

Gerufen

Sat ibn die Bflicht bin zu bes Thrones Stufen. Dich fanbt' er, Euch ju grugen; Balb febt 3hr felbft ibn bier ju Guren fligen.

Efreila.

Er hat mein Blatt empfangen? Bas fprach er? - Rebe!

#### Clarinda

Bollet nicht verlangen,

Daß ich's Ench wieber sag'; Ihr wist, es klingen Die Reben anders stels bei uns Geringen.
Doch will ich Euch die Sache wohl erzählen, Benn anch die schönen Worte sollten sehlen. —
Der hert besahl, es soll in seinem Hanse Mies hereitet seyn zu Fest und Schmanse,
Bon Teppichen und Kränzen
Goll hans und Psorte und der Bordof glänzen.

Efrella.

So soll er auch die Brant geschmückt hier sinden! — Las mich den Tals umwinden Mit Perleu; sestla prangen Soll seine Stella gleichstaff — Sid die Spangen Mir. Theodora!

#### Clarinds.

Seht, ben Ring verehrte Er mir jum Botenlohn. Sin Stein von Werthe, Ein Hacinth ift's.

Efrella.

Mir ben Ring! Ich gebe

Den Demant bir bafür.

Clarindo. So wahr ich lebe! Ekrella.

Rie war ein Weib begliedt wie ich zu schauen, Ich bin die seligste von allen Frauen!

Cheodora.

Bas für ein garm? — 3ch feb', was es bebeute. — (Gebt an's Fenfier.)

Biel unbefannte Leute Berb' ich im hof gewahr.

Efreila.

Mein Sancho ift's mit feiner Freunde Schaar.

## Dritter Auftritt.

Borige. Don Sugmann, mit Gerichtsperfonen und Gefolge. 3m Gintergrunde bie Leiche bes Buftos auf einer Sahre.

#### Eftrella.

Gerichtspersonen kommen in das Haus? Bas ist geschehn? Ein Irrthum muß es seyn! Ihr seyd, o Herr, hier in Tabera's **Boh**nung.

#### бизшапи,

Unglückliche! Der himmel geb' Euch Kraft, Den Schmerz zu tragen, ben er Euch gesanbt; Dieß Eine benkt: er kommt von seiner hanb!

## Eftreila.

Mein Gott! was ift geschehn? mas werd' ich boren?

### Guzmann.

Mir bricht bas Herz, baß ich Euch's kinden soll, Daß ich ber Bote muß bes Unglild's senn! Send start! Gott halt' Euch aufrecht. Don Tabera — Ehrella.

Beiland ber Belt!

#### Guzmaun.

Ihr seph zur Waise worden — Er ist nicht mehr, wir bringen seine Leiche.

Efretla (fcreit auf). Guamann.

Er ist bahin, ist tobt! Den blut'gen Eingang In seinen eblen Busen fand ber Morb, Und hieß bas Leben fliehn.

> Eftrella. Last mich ibn febn! Sugmann.

Rein Fraulein -

Eftrella (finkt auf die Kuie). Sehb barmberzig!

Cheodora. Welch ein Jammer!

Efrella.

laft mich ibn febn! — Dort ift er! For!! — hinweg!

Unfel'ge! — nicht mehr halt' ich Euch zuruck.'
(Das Gefolge macht Blat, man fieht die Bahre.)
Ekrelta.

D Bustos! Bustos! Bustos! — Er ist tobt! —
Rein Athem! — Kalt und tobt! — O, meine Seele!
Mein Bruber! Du mein Schutz! o ebler Bustos!
Du milber, liebevoller, treuer Bustos! —
Belch eine frevelhaste Hand hat dich erschlagen?
Ber war der Räuber, der dein Leben kahl?
Ach, diese Brust, sie war ein goldner Schrein,
Der jeden Abel, Ehr' und Tugend barg!
Ber hat ibn ausgesprengt? — O, Theodora!
Sieh, er ist tobt! — Mein Leben ist geschwunden!

(Sie wirft kich weinend an Theodora & Brust.)

#### Gujmanu.

Ja, weint! last Eure Thränen stießen, Donna Stella! Nie war ein Mann der Thränen würdiger! Bas Ihr verloren, wird Euch nie ersetz; Sevilla weint mit Euch an seiner Bahre! Etrella.

Wo ist Don Sancho Ortiz? Auft ihn her! Wie konnt' ich ihn vergessen? Auft ihn, eilt! Er war sein Freund, sein Bruder. — Geht um ihn! Er wird ihn rächen an dem blut'gen Mörder! Denn wie ein Bruder hat er ihn geliebt. — O, armer Ortiz! — In der Freude Wohnung, In's Haus des Glücks hosstest du zu treten, Begrüst von Jubel! — Schreckenvolle Täuschung! Wie andre Töne klingen dir entgegen! O, rust ihn her! Könnt' so gewiß er Leden In deine Glieder hauchen, armer Bustos,

Gu;mann.

Ihn ruset nicht, daß er Euch Beistand leiste! Er ist der Schuld'ge, der den Mord beging. Schon handelt das Gericht in Eurer Sache; Ergrissen ward Don Ortiz auf der That.

Efirella.

Don Sancho Ortiz be Roellas?!

Guşmann.

Ja!

Efrella.

Ihr lügt! Unmöglich ift's!

Guşmann.

Und bennoch wahr!

Kin Zweifel waltet, wer ber Thäter sen, Auch läugnet es Don Sancho Ortiz nicht.

### Efrella.

Um Gottes errige Barmberzigkeit! Hir seid ein after Mann — sagt keine Lüge! D, martert nicht ein arm unglicklich Weib! Gebt mir den Tod, doch sagt, es sep nicht so.

#### Guymann.

Umfonst sucht Ihr in Euern Zweiseln Trost; Sucht ihn bei Gott, bei Menschen sucht ihn nicht, Frust mich nichts mehr; nur Eure Qualen mehrt, Bas ich Such sagen kann.

#### Efrella.

War's nicht genug,
Im zu verlieren, nicht genug bes Unglücks,
Bär'er auch sanft auf weichem Pfühl gestorben? —
Süt'er ben Geist an meiner Brust verhaucht,
Bär'er, bas Haupt in meinem Schooß, entschlummert,
Bar es genug Entsetzen nicht und Qual?
Unst' ihn ein Mörber töbten mit Gewalt?
Und welch ein Mörber!

#### Guzmann.

Fräulein, laft Euch rathen! Cufernet Euch von hier. — Geht, Theodora, Kibrt fie binweg.

#### Efrella.

Rein, laßt mich! - Rimmermehr!

#### Suzmann.

Rau führt Don Ortiz ber. Es ift nicht gut, Daß Ihr ihn seht.

#### Eftrella.

Last mich! ich will ihn sehn! Er soll in's Aug' mir schau'n mit seinem Blick, Mit seinem Tigerblick! — Ich kann's nicht fassen. So hold und boch so grausam! Blutgierig Thier! Hast du dich sanst meine Brust geschmiegt, Mit Liebesläheln schmeichelnd mich gekost, Um meines Herzens Blut mir auszusaugen? Was bab' ich dir gethan, du falscher Spieler?

## Dierter Auftritt.

Borige. Don Ribera. Don Ortig. Gerichtebiener, frater Don Perej.

#### Efrella.

Um Gott! — Er ift's!
(Sie finkt chnmächtig in Theobora's Arme, die fie auf einen Stuhl niederläßt.)

Ortig.

Farfan! — D, bas ist bitterer als Tob! Das ist mein Wert und boch bin ich nicht Schulb. D, laßt sie schlafen; wecket sie nicht auf. Sanst ruht, wer tobt; beklaget ben, ber lebt! Ach, warum habt Ihr mich hierher gebracht! Ribera.

Es thut mir leib, daß ich so bitt'rer Lage Euch nicht entziehen kann. Es will das Recht, Daß man Euch hier das erstemal verhöre.

Ortis.

War's Eure Pflicht, so habt Ihr recht gethan.

Don Perchi(tritt ein)

Bas ift geschehn? Sevilla ift in Aufruhr! Man weist mich her zu Don Tabera's Hause, Man sagt ihn tobt, nennt, Ortiz, Euch ben Mörber! Ortiz.

Da fpricht man wahr. Ich bin's. — Das ift mein Schickfal. Verez.

Sagt, wie's geschah, baß ich bem König Kunde Bon biefem Borfall bringe.

Orti3.

Dort blickt bin!

Der, den Ihr blutig bier erschlagen seht: Mein Bruder war's, mein Freund! so theuer mir, Wie meine eigne Seele! — Er ist todt, Der Ehre Rlicksicht hat ihn hingestreckt.

Rehr sag' ich nicht. — Dem König aber meldet, Webr zie gesehn, und wollt Ihr, sprecht dazu:
Die Sevillianer wissen ihrer Pflicht Genug zu thun und kennen kein Bedenken;
Denn ihre Sterne treten sie mit Füßen,
Und ihre Brilder achten sie für nichts! —
Richt Inade will ich; was ich that, bekenn' ich.

Barum ich's that — kein Mensch soll es ersahren.
Frommt meiner That Geheimniß, nun wohlan,
So bleibe sie geheim — auch wenn ich sterbe.

Ribera.

Doch milbern Gründe oft bes Rechtes Ausspruch; Die Chat nicht nur allein, ben Antrieb auch **Cros**igt ber Richter. Darum rebet, Ortiz!

Ortiz.

Blut forbert Blut, Sas ist bes Morbgesetzes

Uralte Losung; barum laßt es fließen Und haltet es nicht auf. Ich will nicht leben! Ihr habt ber That Geständniß, führt mich fort. Doch laßt mich Einmal noch die Leich' umschlingen, Die kalten Lippen meines Bustos klissen, Daß meines Athems Gluth den seinen wecke, Ich meine Seel' in seine Wunde hauche!

Guymanu.

Unfel'ger Wahnsinn bes emporten Blutes, Der schnell zu Frevel und Gewaltthat treibt.

Orti3.

Nicht Zorn hat mich getrieben, Pedro Guzmann, D, als ich ihn erschlug, da liebt' ich ihn. Das wußit' er wohl, darauf ist er gestorben! Und that ich's bennoch, nun — so mußt' ich's thun, Und wär's noch nicht gethan — so thät' ich's noch!

Guzmann.

Ihr fprecht in Rathseln, Ortig; löst fie auf! Ortig.

Mag sie ein Andrer lösen, wenn er will; Wo nicht, so ziemt mir, daß ich schweigend bulbe.

Sugmann.

Bringt biefen Beidnam meg!

(Buft o & Leiche wirb meggetragen.)

Chendora.

Sie regt fich wieber!

Sie schlägt die Augen auf.

Ortij.

D, führt mich fort!

Laft mich von hier, daß nicht ber erfte Blid, Den fie zum neuen Leben bebt, auf mich,

Den blut'gen Räuber ihrer Ruhe falle! Führt mich von hier! — Ich trag' es läuger nicht? Ekrella.

Bo bin ich? — Was geschieht? Was wollt ihr mir? — Onig! — Weh' mir! — Ja, es ist wirklich so! Bustos ist tobt! — O, laßt ihn näher treten! Laßt ihn zu mir, ben Mörber, bessen Auge, So wie der grimme Blid des Basilist, Im Anschan'n töbtet! — Nun, so töbt' auch mich!

D, Berg, bas ift zu viel!

ŧ.

Efrella. Arglift'ger Sancho! × .

Bift du benn grausam stets, barmherzig nie? Gibst du ben Tob nur Glücklichen und weigerst Ihn der Berzweislung?

> Ortiz. O, Eftrella! Eftrella.

> > Bie?

On weißt noch meinen Namen? — Deine Stimme, Ja, ja, sie ist's — noch töuet sie wie sonst! Ortiz.

36 bin ja mur ein Mensch! So laß mich leiben, Bas menschlich ift, o himmel! — Das ift mehr!

Efrella.

Du, grausamer als das wilde Thier ber Wisste, Geschricher als giftgenährte Schlangen! — Gonst gab Natur ein warnendes Gepräge Den Besen blut'ger Art. Es sieht der Wolf Richt mit dem Blid des Rehs, der Löwe schweichelt

Mit fanfter Stimme nicht, wenn er zerreift: Rur Du bift falich, vom Birbel bis aur Beb'! Den Blid voll Lieb', inbeft bu Tob bereiteft! Wer tann por bir fich buten?

Ørtis.

Sep barmbergia! Carella.

So fprich! fprich, wenn bu fannft, unsel'ger Ortig! Quell berber Thranen, berberer, als ie Bon eines Weibes Auge find gefloffen! Bas bab' ich bir getban? — Bas that bir Buftos? — Strich, bak er bich gefrantt mit einem Blide. llnb ich bor' auf zu weinen.

> Ortis. Beb'! Efrella.

> > Was that er bir.

Der gute, würd'ge, tugenbhafte Buftos. Def Athem Chre war, ber felbft im Schlaf Bon Pflicht und Treu' und Abel nur geträumt, Der bich geliebt wie feiner Augen Licht. "Er, ber bir Alles gab - mas that er bir?

Ortis.

Fragt mich nicht, Stella! Laft mich meinem Schicffal! Berbammt mich, nennt mich graufam, wenn 3hr wollt. --Mein Berg und mein Bewußtfeyn fpricht mich frei. Bohl war ich graufam, boch mein Auge floß In Thränen, als ich's war, und als ich Buftos traf, Stieß ich in meine Bruft, vergoß mein Bergblut. 3ch bin beklagenswürdiger als 3br! -Mein Ungliid nur allein ift mein Berbrechen:

36 fonnte afficflich fevn und burft' es nicht. Und fie, die ich geliebt, muß ich verberben!

Efreila.

Ber zwang bich ober mas? - Go fprich et aus! Rem' einen Grund mir aus Barmbergiafeit 1. Babr ober falich: nur eine Urfach' fage!

Ortis. .

Mehr fagt' ich schon, ale ich gefollt. - Wohl bart, Doch troftlos nennt' ich bann nicht mein Gefdict. Durft' ich's Euch flagen. - Rur bief Gine glaubt: Ein Mörber bin ich, ein Berbrecher nicht.

#### Eftrella.

D. Theodora . er ift bart wie Stein! Solag' an ben Felfen, und es fliegen Quellen Aus feiner Bruft: boch bie bleibt unbewegt.

Ortig (gu ben Alfalben).

D, enbet biefe Qual, führt mich von bier! Eftrella.

So geh' benn , bopbelgungiger Berrather ! bill' in argliftig Schweigen bein Bergebn. Und auf die Sterne ichiebe beine Schuld! lag teinen Troft mehr für Eftrella übrig. Bie bu begonnen hast, so ende auch! Bas baft bu noch zu schonen auf ber Welt, Da felbst bas Beiligste bu nicht geschont? 34 aber weiß, mas Buftos Schwefter ziemt. Um Rache febreit bie Wurde feiner Bruft -Sie foll ihm werben! - Guer Leben fuch' ich Und Buftos blut'gen Schatten will ich fühnen! Ørtis.

D, daß boch glückbefränzt bieß Leben wäre,

So wie es jammervoll, bann wär's ein Opfer! — Lebt wohl, Eftrella, benn, und bleibt mit Gott! Den Becher hab' ich auf ben Grund geleert; Des Lebens schwerste Stunde ist vorliber, Was num noch kommt, ist leicht! — Lebt wohl auf immer! In Thränen scheid' ich — doch ich scheibe gern! (Er wird abgesührt.)

### Efrella.

hin ift mein Leben! — Racht um mich! — Kein Schimmer! — D, Theobora, fieh — bas war mein Stern!

# Bierter Aufjug.

Bemach im toniglichen Palafte.

# Erfter Auftritt.

Der Rönig. Don Arias.

## Rönig.

ha! welch ein Abgrund thut sich vor mir auf!
Iwi eble Männer setz' ich in Gefahr
Ouch meine Schuld! — O, welche Uebereilung! —
Ih schue mich, zu benten, was ich that!
Fort, Arias! Schnell such' Roellas auf,
Sog' ihm, er soll nicht weiter im Bollzug
Des Austrags gehen, den ich ihm gegeben,
Er soll nicht weiter gehn! — Rus' ihn zu mir.

berr, bein Entichluft -

### König.

Berliere feine Zeit! Cag' ibm, ich batte anbers mich bebacht; 3eblis bram. Werte. 1.

Halt' seinen Arm! und sind die Schwerter bloß, Tritt zwischen sie und hemme die Entscheidung. Auf beine Seele leg' ich die Gewaltthat Und jeden Tropsen Blut, der sließt! — Fort! eile! (Artas geht ab.)

### Der Ranig (allein),

Grausame Willtur! Freveshafte Lieve!!

D welch ein surchtbar Antlitz zeigt mir jest
Die That, die ich gebot! So schien sie nicht! —
Eh' sie geschah, da zeigte sie sich anders.
In Schmeicheltönen sprach sie zu der Seele,
Und unter lockender, gefäll'ger Maske
Berdarg sie ihr entsetzliches Gesicht! —
So surchtbar schien sie nicht, so surchtbar nicht!
D, Sancho! war es möglich? — Gnadenvoller Himmel,
Laß sie gedacht nur sehn, vollzogen nicht!
Was trieb mich an, nach Bustos Blut zu trachten?
War's recht gethan? War's königlich gehandelt?
Was trieb mich an? Darf ich mir's selbst geskehen?
D, Herz! beschön'g' es nicht, nenn' es beim Namen!
Die Rache war's — wie du siet auch verhüllt!

## Bweiter Auftritt.

Der Ronig. Arias.

### Ronig.

Du tommft jurud? Run, welche Botschaft bringft bu? — Rein, rebe nicht! laß einen Augenblick

Did noch ber Doffnung bingegeben febn : Der blut'ge Same, ben ich ausgefä't, Er ser verweht und werbe Frucht nicht bringen. F Arias.

Rein toniglicher Berr, ich tam zu fpat. Geschen ift, was Ortiz warb befohlen: Der Mann tennt Aufschub nicht in feiner Bflicht. Raum bag bie Stufen er berabgeftiegen In bes Balaftes Schwelle, führt ein Rufall Don Buftos ibm entgegen: Augenblicks Erfolgt' ber 2meitampf und Labera fiel.

Aönta.

Entfetlich! - D verberbliches Geichid! Ungeit'ge, feile Dienftbefliffenbeit. Die ein voreilig ausgesprochnes Wort. Sa ben Gebanten icon umichafft gur That!

Arias.

Bon ben Alfalben balb zur Saft gebracht. If Ortiz bem Gericht nun fibergeben. Die That bekennt er offen, boch ben Grund Berweigert er zu fagen und erwartet Mit festem Ginn bes ftrengen Rechts Entscheibung.

König.

Er ift ein Mann, ber mit ber Bflicht nicht hanbelt, \* Und fein Bewußtfeyn gibt ihm Kraft und Muth.

D mar', wie feines, mein Bewiffen rein!

Arias.

Don Fernan war im Saufe bes Tabera Und gegenwärtig, als man Ortiz brachte. Bon ihm erfuhr ich, was ich bir erzählt.

### Dritter Auftritt.

#### Borige. Don Ribera.

Ribera.

3ch tomm', o herr, um bir Bericht ju geben - König.

Ich weiß die That. — Ift Ortiz icon verbort? Ribera.

Er ift's, und fein Bergehn bat er befannt. König.

Und führt er nichts, fich zu eutschuld'gen, an?

Er nennet feinen Grund; boch fagt er ftets: Dag er gehandelt als ein Mann von Ehre.

König.

Warb er gereigt burch Buftos — hat ein Anbrer Ihn zu ber That bewogen? — fagt er nichts?

Er weint um Bustos, nennt ihn seinen Freund, Rennt Bruber ihn, wehklagt, sagt, er sen Lain, Rain von Sevilla, ber den Abel schlug; Doch längnet er, die That sen ein Berbrechen. — Daß noch ein Andrer wisse um die Sache, Gesteht er ein, und dieser könne reden, Wenn's gut ihm dünkt, und das Geheimniß lösen; Er aber werde schweigen die in's Grab.

Rönig. . .

Geht, fprecht ibm ju! Sagt ibm, er möge reben, Er möge ohne Rudficht affenbaren, Bas ihn entschulbigt. — Wer ber Mann auch set, Wie boch er stehe, ja, wär' ich es selbst, Er soll ihn nennen, nennen ohne Schen! Sagt ihm, baß mir sein Leben werth, und boch, Benn er beharrt' im Schweigen, milst er sterben! Schent er sich aber, vor Gericht ben Mann Ju nennen, wohl! — so thu' er's in geheim, Bor mir allein; ich sichr' ihm sein Geheimniß, Falls eine Ehrensache ihn bewogen, lind ist es möglich, wünsch' ich ihn zu retten.

#### Ribera.

Ich gehe beinen Auftrag zu vollziehn; Doch wenig Hoffnung beg' ich bes Gelingens. Er wünscht ben Tob und zagt nicht für sein Leben.

(Weht ab.)

#### Aönia.

Dieß sind die Folgen eines einz'gen Unrechts! Blut ist gestossen, ist's durch meine Schuld, Und teine Reue gibt der todten Hille Den Athem wieder, der sie einst belebt! — Bu neuem Zwiespalt fühl' ich mich gerissen. Es hängt das Schwert ob einem edlen Haupte, Ein Mann, wie keinen zweiten ich gesehn, Untadelhaft, Borbild der Ehr' und Treue, Soll fallen, weil er seine Pflicht gethan, Und fällt er nicht, so muß ich die Sewaltthat Bor ganz Sevilla öfsentlich beknnden! —

(3u Artas.)

Die Schuld tragt Ihr! — O, hatt' ich Entem Rathe, Dem unheilbringenben, mich nicht vertraut! In Taumel ward ich eingewiegt; die Wunfche, Die taum in meiner Bruft gefeimt, gezeitigt Durch Soffnung leichten, ficheren Belingens! -So fteb' ich nun, von einer Schuld befangen, Und weiß nicht Rath, ber zweiten zu entfliebn!

### Dierter Auftritt.

Borige. Don Berei.

Deres.

Donna Effrella von Tabera barrt 3m Borgemach und bittet um Gebor. In Trauer eingebüllt tam fie gum Schloft. Und eine Menge Bolts begleitet fie. Das vor ben Thoren bes Balaftes blieb. Ermartungevoll bes Ausgangs bort zu harren.

Aönta.

Sie tomme. Lafit fie ein. - D welche Stunde! (Beres geht ab.)

## Sünfter Auftritt.

Borige. Eftrella in tiefer Trauer, Sie Iniet.

Rönia.

Erhebt End, Donna! Stebet auf vom Boben. Efreile.

Richt eber. Berr, bis meiner Bitte 3br Gemährung wollt verleibn.

König.

Donna Tabera!

Richt Euch ziemt biese Stellung; — stehet auf! Bas wünscht Ihr?

Eftrella (fteht auf). Bober Berr! ich bin vermaist;

Doch einen Bruber batt' ich - ach, ich batt' ibn! -Det Souts mir war an meiner Eltern Statt. Richt breif' ich seinen Rubm. Sevilla kennt ibn; Doch wie er mich geliebt, weiß nicht Sevilla, Richt feine Bartlichkeit bat es gefannt! -36 war ibm Alles! - Er war unvermählt. Und nichts bat er geliebt noch aufer mir. Ale ibn, ben Morber, ber ibn bat erschlagen. Ein alt Befet. im Brauch bis biefe Stunbe, Gibt in bie Sand bes nächsten Anverwandten Das Saubt bes Schulbigen : er tann verfügen Rach freier Schaltung über ben Berbrecher. Sein Blut vergießen, wenn es ihm gefällt. Rein Ginfpruch gilt, benn Richter ift allein Dann ber Beleibigte und, fich jum Trofte, Darf an gerechter Rache er fich laben! -Dief Recht begebr' ich! Und wo nicht 3hr felbst Die alte Satsung anzutaften meint. Den Abel von Sevilla frankt in mir. Benn, was Gefet ift, Ihr verweigern wollt Der ichmer Berletten, fo gemabret mir, Bas mir bas Recht gewährt. Ihr gebt nichts, Herr, Als was, obn' Unbill. Ihr nicht könnt entziehn. -Sando Ortiz de las Roellas gebt In meine Sand, benn Er, Er ift ber Morber!

Aönig.

Richt tabl' ich Euren Schmerz, Donna Eftrella! Glaubt mir, es fühlt mein Herz ihn tief mit Euch. Was Ihr begehrt zu Recht, kann ich nicht weigern; Doch sieht ja Mitseib schönen Seelen wohl. Der Frauen Herzen bürsten nicht nach Blut; In ihrem sansten, weichen Busen wohnt Erbarmen, das mit milbem Kindesblick Durch Thränen lächelt. — Darum bitt' ich Euch: Wie schwer verletzt, schont Ortiz von Roellas.

Efrella (für fic).

Der König fpricht für ihn? Das nimmt mich Bunber! (Laut.)

Noch liegt bie Leiche Buftos unbeerbigt, Sie forbert, bag man, rachend, ihr in's Grab Den Mann gefelle, ber ihn folug.

Abnig.

Und bennoch

Bitt' ich um bes Berbrechers Leben Euch. Eftrella.

Wenn Eure Hoheit mir mein Flehn verweigert, Dann bin ich hulisse, benn ich steh' allein! Thut es, wenn also Euer Wille, herr; Doch nimmer findet, bessen sewis, Sevilla's Abel biesen Spruch gerecht, Der bas Gesetz verletz und Unrecht schirmt.

Die treffe folder Bormurf mich verbient! Eftrella.

Er trifft Euch, wenn zu eines Frevlers Gunft, Bu einer Baife Nachtheil und Beschäb'gung

Ihr die uralte Satzung wollt vernichten. Be find' ich Aermste Schutz, wenn nicht bei Euch? Berlassen bin ich von der ganzen Welt, Und niemand spricht für mich als meine Thränen, Des heil'gen Rechtes Stimme und mein Unglück. König.

Run mohl, fo fep's, weil Ihr es also wollt.

Rehmt biese Zeilen und ben Siegelring. Berfügt Euch nach Triana, zeigt ihn vor Zusammt ber Schrift, die den Befehl enthält, Euch Ortiz von Roellas auszuliefern.

Efrella.

36 bante Gurer Bobeit.

König.

Gehet hin Und thut, wie Euch gefällt. — So Mild' Ihr ilbt, If Ortiz frei; doch übergebt Ihr ihn Dem Blutgerichte, spricht's nach dem Geset. Auch dieses Eine noch erwäget wohl: Es schweht ein Dunkel über Ortiz That; Spräch' er ein Wort, wer weiß, träf ihn die Schuld. Ektrelik (für sich).

Des Königs Reben — und Don Sancho's Schweigen —? Golt! — welche Ahnung sliegt mir burch bie Bruft! Könfa.

Ihr schweigt? — Wohlan! so thut, was Euch gefällt. Bergießt bes Aermsten Blut. Es seh' die Welt Erstaunt, in Euch jum Widerspruch vereint Rachgier'ge Härte, bort, wo Milbs scheint!

Ad, Ortia! wie beklaa' ich Dein Geschick!

Den himmel felbft, Eftrella, ftraft Ihr Ligen, Der Canftmuth leuchten ließ aus Curem Blid, Da Graufamkeit Ihr bergt in Engelszügen!

Was mir, o herr, zu thun geziemet, weiß ich, Don Bustos ward von Mörberhand getroffen, Noch steben seine Bunden blutend offen, Er war mein Bruder — und Tabera beiß' ich.

(Geht ab.)

### König.

Sie geht. — O wie so reizend, selbst im Zorn! Die eble Gluth, die ihre Wange färbt Mit des gerechten Unmuths dunklem Roth:
Sie zeigt den Abel der Gesinnung kar;
Doch Sancho Ortiz, die bringt sie den Tod! —
Als ich dein Loos in ihre Hand gegeben,
Da hofft' von ihrem Mitseid ich dein Leben;
Nun seh' ich, daß mein Hoffen eitel war
Und fürchte Alles! Rein, so dar's nicht sehn. —
Wie rett' ich ihn? — So sprich! — Bas sehst du stumm?
Rie sehst' es sonst dir je an schnellem Rath,
Wo er zum Unheil führte; gib ihn jest,
Nun Wir zum guten Ausgang ihn bedürfen.

### Arias.

Ich eile nach Triana, hoher Herr, Und hindre, was zum Nachtheil kann geschehen. Noch liegt ein Mittel in der Richter Spruch; Leicht ift, daß zu des Urtheils Milberung Das Borwort deiner Hoheit sie bewege.

Aönia.

Co gebe. Bring' bie Botichaft mir jurud:

Ortiz sey frei, bamit ich leichter athme! Em Unheil ist geschehn burch meine Schulb, Laß nicht ein zweites zu bem ersten kommen! (Artas geht ab.)

### Der Adnig (allein).

Und doch, wenn Ortiz schweigt —? Der stolze Sinn Estrella's Rache heischt —? Die Richter richten Rach des Gesetzes unverrücktem Ausspruch —? Bas soll geschehn? soll ich mich selbst verklagen —? Bohin ich blicke, überall ist Nacht! Kein Pfad zu finden! — Send', o ew'ge Macht, Mir einen Lichtstrahl, zünde deine Kerzen! Der angsterstüllten Seel' ein Mittel spende, Daß sie genese und der Zweisel ende!
Bersöhne mich mit meinem eignen Herzen!

(Er gebt ab.)

## Sechster Auftritt.

Gefängniß im Schloffe ju Eriana.

Don Ortig. Don Arias.

Ortij.

Ich bank' Euch, herr! Ich seh', Ihr meint es gut; Doch kann ich Eurem Rath nicht folgen. Einer weiß Den Anlaß meister That, nur ber kann reben; Doch spricht er nicht, nun benn — so schweig' auch ich. Doch wolle Gott nicht, baß, um mich zu retten, Auch nur ein Wort von seinen Lippen tomme, Das er bereuen könnte! Nicht um mich Mag er beklimmert seyn; wenn das Geheimniß Ihm niltzen kann, mir ist der Tod erwilnscht: Wie einen Bruder drild' ich ihn an's Herz!— Dieß Eine sagt dem König, wenn Ihr wollt; Was ich gethan, war recht, und darum that ich's, Und weil ich Ortiz heiße, thu' ich recht! Um recht zu thun, hab' ich ein surchtbar Wer! Bollsilbrt, vor dem mein eigner Busen schaudert! Ein Andrer thät' es nicht; ich hab's gethan, Ein Andrer aber — nun — heißt auch nicht Ortiz. Was noch zu thun, bei Gott, ist keine That Zu nennen — Geht und meldet das dem Künig.

#### Arias.

Doch send gewiß, Don Ortiz, glaubt es mir, Der König wünschet Eure Rettung. — Sprecht, Sagt Euern Richtern nur ein einz'ges Wort, Sagt, daß dem König Ihr vertrau'n, Rur ihm den Anlaß Eurer That wollt nennen, Und Ihr send frei.

Ørtij.

3ch bleibe gern gefangen. " T

Arias.

Die That ift Größe nicht, fie ift Berzweiflung.

Ortij.

Rennt sie, wie's Euch beliebt! Ihr seht mich ruhig. — Als mir zu handeln ziemte, handelt' ich; Nun ziemet mir zu schweigen, und ich schweige, Wenn der nicht gebet, der allein es dark. Lebt wohl!

#### Arias.

Lebt mohl! Ihr habt ein Berg von Stahl!

Ortij.

Und bennoch blutet es!

(Arias geht ab.)
Ortiz (allein).

Bas will ber König? Barum versucht er mich und beißt mich reben, Indek er felber ichweigt? Bou welchem Bertbe Ruf bas Gebeimnif febu, bag er fich icheut Bu sagen: ich befahl!? - Um Hochverrath Erlitt Buftos ben Tob, und Bochverrath Bar's, wenn ich fprache, wo ich schweigen soll. -Dich retten will ber Ronig, bas ift flar; Doch werb' ich rein nicht fteben vor ber Welt, Benn ich aus Gnaben lebe, nicht aus Recht. Auf einem Umweg möcht' er mich befrei'n. Den geb' ich nicht. Und ba es so gefügt Das Schidsal, bak ber Ronia anders nicht Dir belfen tann, ale wenn er fein Bebeimniß Breis gibt - mas Gott verbilte! - will ich fterben, Bie ich gelebt: ein wirdiger Bafall; Denn im Beborchen nur flebt meine Ebre! Er aber ift ber Ronig, er gebietet, Und einft bem himmel geb' er Rechenschaft Und jenem bobern Ronig über ibm!

### Biebenter Anftritt.

Ortig. Eftella verfchleiert

Ortiz.

Eftrella! - himmel!

Eftella (fic entfchleiernb).

Ja, Don Sancho Ortiz!

3ch bin Eftrella, bin's, Tabera's Schwester. — Zwar sollt' Euch bieses Auge nicht mehr sehn, Euch, ber mir Alles nahm; auf Einmal Alles! Richt Mitselb wollt' ich siben an bem Hanpte Bon Bustos Mörber! Roch vor wenig Stunden Dacht' ich seine ebles Blut burch Evern Tod Zu sühnen, seine Rächerin zu sehn; Run bent' ich anders. — Lebt, und geb' Euch Gott Beglückt're Tage, als die meinen sind!

Ortiz.

Gab's benn für mich noch Freube auf ber Welt? Bar solch' ein Augenblick mir noch beschieben? Richt dich zu sehen war ich mehr gewärtig! Und nun, am Grabesrand erblick' ich dich, Bernehme beiner Borte süßen Klang, Den wohlbekannten Tönen horcht mein Ohr, Und so noch einmal leb' ich in Entzüden, Da schon des Todes Schauer mich erreicht! — Run sterb' ich freudig, sasse wieden hand, — Und wenn auch nicht an gottgeweihter Stätte, Ob auch kein heil'ger Mund den Segen spricht:

Bermähl' ich mich mit dir vor Gottes Antlit, Und fo, Eftrella, als bein Gatte sterb' ich.

Efrella.

Bleib' Euch noch lang bes Tobes Stunde fern! — Bett, Sancho, Ihr seyd frei, nichts hält Euch mehr. Die Pforten dieses Schlosses thun sich auf Und niemand hemmet Eure Schritte. — Geht! Doch Eines bitt' ich: meidet diese Stadt, Dun nicht ertragen kann ich Euern Anblick.

Ortis.

Beh' meiner Seele!

Efrella.

Seht; nicht zürn' ich Euch. Und wenn Ihr Trost bedürft auf Eurem Weg, Und Such Estrella's Reigung trösten kann, Rehmt sie mit Such! Rehmt mit in Euer Unglück, Bas der Bernichteten noch übrig blieb.

Ørtij.

D, meine Stella! Wie? Du haft bein Herz Richt von Don Bustos Mörber abgewandt? Du haft noch Worte, Huld, Erbarmen, Liebe für ben unsel'gen, blutbesteuten Ortiz?

Eftrella.

So ift es, wie du fagst. Das macht mich beben, Das ift mein Athem! — Alles weiß ich, Sancho, Und schweige so wie du. — Dich, surchtbar Schickfal, dich nur klag' ich an, Dich nenn' allein ich schuldig, Keinen sonst!

Ortis.

Du zweifelft nicht an mir?

Efrella.

Renn' ich bich nicht?

Der gähe Schmerz verwirrte mir das Urtheil; Run ich besonnen bin, nun seh' ich klar. — D, jeden Tropsen von Don Bustos Blute Mit einem Leben hättest du erkauft, Das weiß ich wohl, und darum din ich hier. Es war mein Schickal! — Thaten sind gescheh'n, Wenn auch in solcher blut'gen Absteht nicht, Die Blut nur konnte sühnen, Bustos Blut! — D weh! ich schaubre! — Weh! — Genug davon! — — Berlasse dies Gesängniß, lebe wohl!
Sieh nie mich wieder; aber bente mein, Die die Rächste blied in dieser Welt, Wo du auch seh'st, die einst der Tod uns scheidet.

Das wird er balb! — Und weil es also ift, Und nah' die Stunde und das Wiederseh'n Entfernt, — so laß ein langes Lebewohl Dir sagen!

Efrella.

Ortig!

Ortij.

Bittwe wirst bu balb, Roch eh' bu Gattin bist geworben.

Efrella.

Ortig!

Ortij.

Laß meinem Schickfal mich, bu anderst nichts! — Richt flieben werb' ich, auch begnabigt nicht Will ich aus biefes Kerkers Mauern geb'n, Bem ich sie rein bewährt nicht kann verlassen. Rechtserigen muß ein Andrer meine That, Und anders nicht nehm' ich mein Leben an.

Eftella.

D, nimmermehr! — Nein; Sancho, bu mußt leben, Aus Mitleid leben, leben, daß ich lebe! — Bift du auch fern von mir, getrennt auf ewig, Beiß ich nur, daß du lebst! — Wo es auch sep! Ich will dich ja nicht sehen! mir genitgt, Bem nur auf dieser Welt ich dich noch weiß.

Ortij.

34 muß, Eftrella! fühle, baß ich muß! Eftrella.

Du hast mich beine Gattin erst genannt. 34 bin's! So hab' ein Recht ich auf bein Leben. Dusst bu die Gattin so zur Wittwe machen? Es ist ein Frevel! Nein, du darste es nicht! (In Thranen ausbrechend.)

D, bu bift grausam. — 3a! bu bift ein Mörber, ... In töbteft alles, alles, was bich liebt!

Ortiz.

Ia, weine, weine, Stella! wein' um mich! Entbehren will ich beine Thränen nicht;
Doch zeig' Estrella selbst im Schmerz sich start! —
Du weißt, ich bin ein Krieger: — 's ist kein Tag,
Der Kampf nicht bringen kann. — Wenn ich, bein Gatte,
Kun morgen auszieh', wie's mein Amt gebeut,
Dem Feind entgezen, und ein maurisch Schwert,
Sich Ruhm erwerbend, mir das Leben raubt:
Bist dann Wittwe nicht? rasst dann ber Tob
Mich nicht dir von der Seite, so wie seit? —

Und wenn bann Ortig's Weib, Tabera's Schwester,
Sich schwach bewiese vor Sevilla's Frau'u,
Ihr Loos nicht wilrdig trilge, wie's ihr ziemt,
In Schmerz verginge, weil fülr seinen König
Ihr Gatte siel, wie's seine Pflicht gebot:
Im Grabe regte sich Don Bustos Leichnam,
Und Ortig's Asche bätte keine Rub.

Dent': also sey's. — Ich sall' in meiner Pflicht,
In Index Leichnam, bas mich töbtet!

Auch bich verlieren? Rein, ich trag' es nicht. Grtiz.

Richt also, meine Stella! Rein, das sollst du nicht! Ift alles, wenn ich scheibe, dann geendet? Leb' ich denn nicht in beinem Herzen sort? Wer im Gedächniß seiner Lieben lebt, Ift in nicht todt, er ist nur fern. — Lodt nur Ift, wer vergessen wird; ich aber werde, Ich weiß es, nicht vergessen son dir — Und nech von einem Zweiten, der mich kennt.

#### D, Sanche! Sanche!

Ortig

Die Pallen meiner Wohnung sind geschmidt: Sie fellten bem zwei Gtücliche umfangen, Du selltest einzieh'n in ein sestlich Hans, Als Orig's Braut, Sevilla's Stotz und Jier. Daß diefer bent'ge Ag mein Leben enbet, Sieh, theure Stella, sieh, das frent mich sehr! — Kein Transertag, ein Festag sell er dieiben! — Niemand berühre bieser Bände Schmid, Auch wenn ich nicht mehr bin, laßt fie wie jett. Die Rrange, bie fich um bie Gaulen ichlingen. Den Balbachin umwinben, laft fie prangen, Auch wenn fie buftlos icon und welt geworben. Tabera's Bilb und beines bangen bort. 36 muniche, bak bas meine, quaefellt Als brittes, neben beinem moge bangen. Auch neben ibn, bitt' ich, laßt mich begraben, So rub' ich noch im Lob an feiner Seite. Bie ich im Leben ibn umfangen bielt; Und beibe merben mir mit Beifterbauch Die Seele milb und liebend bir berühren. -Und nun. Eftrella - fomm' an meine Bruft. laf meine Lippen auf ben beinen rubn, Die treuen Bergen an einander feblagen. Und mit bem letten, langen Ruß - uns scheiben! Efrella.

Stern meines Lebens!

" (Sie fintt in feine Arme.)

Ortiz. Mag er untergebu!

~ A . . 4.1 .

Eftreila.

Rein Sancho!

Ortij.

Meinte Braut! — Auf ew'ges Bieberfebn. (Sie halten fich umschlungen.) Und wenn bann Ortig's Weib, Tabera's Schwester,
Sich schwach bewiese vor Sevilla's Frau'n,
Ihr Loos nicht wilrbig trilge, wie's ihr ziemt,
In Schmerz verginge, weil für seinen König
Ihr Gatte siel, wie's seine Pflicht gebot:
Im Grabe regte sich Don Bustos Leichnam,
Und Ortig's Asche hätte leine Rub.
Dent': also sey's. — Ich sall' in meiner Pflicht,
In's auch kein Schwert ber Mauren, bas mich töbtet!
Ektella.

Auch bich verlieren? Rein, ich trag' es nicht. Orti;.

Nicht also, meine Stella! Nein, das sollst du nicht! Ift alles, wenn ich scheibe, dann geendet? Leb' ich denn nicht in deinem Herzen fort? Wer im Gedächtniß seiner Lieben lebt, Ift ja nicht todt, er ist nur fern. — Todt nur Ist, wer vergessen wird; ich aber werde, Ich weiß es, nicht vergessen sehn von dir — Und noch von einem Zweiten, der nich kennt.

Ekrella.

### D. Sando! Sando!

Ortig.

Die Pallen meiner Wohnung sind geschmückt: Sie sollten heut zwei Glückliche umfangen, Du solltest einzieh'n in ein sestlich Haus, Als Ortiz's Braut, Sevilla's Stolz und Zier. Daß dieser heut'ge Tag mein Leben endet, Sieh, theure Stella, sieh, das freut mich sehr!— Kein Trauertag, ein Festag soll er bleiben!— Niemand berühre dieser Wände Schmuck, Auch wenn ich nicht mehr bin, lakt fie wie jetzt. Die Rrange, bie fich um bie Gaulen ichlingen. Den Balbachin umwinben, laft fie prangen, Auch wenn fie buftlos icon und welt geworben. Tabera's Bilb und beines bangen bort. 34 wuniche, baf bas meine, jugefellt Als brittes, neben beinem moge bangen. Auch neben ibn bitt' ich, laft mich begraben . So rub' ich noch im Lob an feiner Seite. Bie ich im Leben ibn umfangen bielt : Und beibe merben wir mit Beifterbanch Die Seele mitb und liebend bir berühren. -Und nun, Eftrella - fomm' an meine Bruft. Laf meine Lippen auf ben beinen rubn, Die treuen Bergen an einfanber folagen, Und mit bem letten, langen Ruß - une scheiben! Efrella.

Stern meines Lebens!

'prage (Sie fintt in feine Arme.)

Ortiz.

Mag er untergehu!

Eftella.

Mein Sancho!

Ortis.

Meine Braut! — Auf em'ges Bieberfebn. (Sie halten fich umschlungen.)

> i je požili i safy mrava klaji i til antov Teoli voja a jeografy mrajna dijela da

# Fünfter Anfang.

Gemach im toniglichen Balafte.

## Erfter Auftritt.

Der Ronig. Don Mrias.

### König.

Er will nicht, fagst bu? — D, ich wußt' es wohl!
Stumm wird er bleiben und zum Tobe gehn. —
Ekrella libergibt ihn dem Gericht,
Sein Artbeil weiß ich, seine Richter werden
Es ohne Rücksicht sprechen. Ehrenmänner
Sind diese Sevillianer! ja, sic sind es,
Ich babe tennen sie gelernt. — Was soll ich thun? —
Bei meinem Gott! Roellas darf nicht fierben;
Un einer Schuld trag' ich schon schwer genug!
Artas.

Bift bu nicht herr? Laß seine Richter kommen, Erkläre bich, gib keinem Zweisel Raum, Und willst bu ihn erhalten, sprich es aus!

#### Aönig.

Bo bleibt Sevilla's Recht, wenn ich's verletze? Richt ich, ber Richter Spruch muß ihn befrein.

#### Arias.

So laß ihn bem Gericht. Wenn es erfährt, Daß du sein Leben willst gerettet wissen, Rinst du, es werde nicht zu milberm Spruche Omd beine Wünsche sich bewegen lassen?

#### Könia.

Ja, ich versuch's! — Laß die Alkalben kommen. Ich übergeb' ihn bem Gericht. Ich will Dem alten Borrecht dieser Stadt
Zu nah' nicht treten. Wohl, so mögen sie Rach Form des Rechtes über ihn erkennen! Richt ungeahndet bleibe seine That, Doch laut' ihr Ausspruch auf Berbannung nur, Und nicht auf Tod. — Auf solche Art geschieht Dem Recht genug und Ortiz bleibt am Leben. Laß die Alkalben kommen.

Arias. Ungefäumt

Beruf ich sie.

Der König (allein).

So, freilich, kann's geschehn! Der Ausweg kann ihn retten und er schlichtet Zugleich jedwebe Rildsicht dieses Falls.
Auch nicht beklagen kann Sevilla sich.
Dob ich den Schuldigen dem Recht entzogen.
Berbannung an die Grenze meines Reichs
Kenn' ich die Strafe; Optiz neunt sie Lohn,

## Bweiter Auftritt.

Der Ronig. Der Bage. Rachber ber Caftellan

Page.

Der Castellan bom Schlosse zu Triana. Könia.

Laß ihn erscheinen.

(Der Bage geht ab.)

Welche Nachricht bringt er? Frank

Der Caftellan tritt ein und tniet.

König.

Bas willft bu, Caftellan? — Erbebe bich! Caftellan.

hier biesen Ring bring' ich zurfick, o herr, Den für ben beinen ich erkannt am Zeichen; Auch diese Handschrift acht' ich für die beine. Mit beiben nahte ein verschleiert Weib Und forderte, daß Ortiz von Roellas Ihr überliesert werbe. Zur Beglaub'gung; Daß dieß bein königlicher Wille sep, Gab sie mir Brief und Ring. Da bilinkte mich, Nicht ferner blirst' ich zweiseln und es zieme Wir, zu gehorchen, wie's das Blatt belant. König.

Du thateft recht. — Bas trug fich weiter ju? Caftellan.

Ich sief fie ein in bes Gefangnen Zimmer Und bielt mich in der Näh! — Nach langer Zwiesprach Sab ich die Thüre öffnen, und verschleiert, Wie sie genaht, entfernte sich die Dame, Die ich erkannt für Stella von Tabera.
Don Ortiz aber heitrer wie zwoor, Breitet sich zum Tode, den er wilnscht.

König.

36 weiß genugt Geb, tehre nach Triana. 36 will Don Ortig fprechen, führ' ihn ber; Doc obne Auffebn, borft bu? In gebeim.

(Der Caftellan geht ab.)

Ronig (allein).

Ortiz ist noch gefangen zu Triana?

So hat Estrella ihn noch bem Gerichte
Richt übergeben? Wie erklär' ich das?
Auch nicht befreit, — wie wär' er sonst im Kerter
Und sichte sich zum Tode zu bereiten? —
Kun, wie's auch seu, der richterliche Ausspruch,
Gemilbert auf Berbannung, löst den Knoten
Und bringer Allen Ruche und Bestiedigung.
So mach' ich gut, was gut zu nachen ist:
Ich rette Sancho Ortiz, und Estrella
Bermäll' ich einem Granden meines Hoses. —
Estrella! ach, Estrella! — Schweig', o Herz!
Las nicht auss Neue dich die Gluth berühren
Bon diesem unheilbringenden Gestirn!

### Dritter Auftritt.

Der Ronig. Don Ribera. Don Gnama

Ribera.

Du fiehft uns bier, o herr, wie bu befahift, Gewärtig, beinen Willen gu vernehmen. Ronte.

Ich wollt' Euch sprechen, ja! — Des Ortig Sache-Liegt mir am Herzen. Wie die That sich zeigt, Und in Betracht des wohlverdienten Ruhmes, Den sich der Mann erwarb, möcht' ich mit Glimpf Und aller, Rücksicht ihn behandelt sehn, Die des Gesetzes milbeste Erwägung In solchem Kall gestattet.

> Ribera. Abgefchioffen,

O königlicher Herr, ist bas Berhör Des Sancho Ortiz, und zum Spruche reif. Klar ist die That und burch ben eignen Mund Des Thäters anerkannt.

Abnig.

Die That? — nun jat? — Shr sagt, die That sen klar — ich geb' es zu; Allein der Antried? — Nehmt darauf Bedacht — Der andert viel — der Antried nur entscheidet.

Ja, herr, vor Gott! — Der richtet die Gewiffen; Bir aber, arme Erbenrichter, richten Rur bas Berbrechen. — Darum will ich hoffen, Dem Manne, bem ich schweren herzens heut

Den Stab muß brechen, weil ich schuldig ihn Erlannt, ihm werb' ein milb'rer Urtheilsspruch Im himmel werben.

### . Ainig.

Soll Genechtigleit

Den Grund ber Schuld nicht meffen? ftraft fie gleich? — Des schwerste wie das leichteste Bergehn?

Ribera.

Den Grab ber Strafe, Berr, mißt bas Befet. Ranie.

Doch gibt es kein Gesetz für alle Fälle. Andnahmen gibt es, wo besondre Rücksicht Berdient der Angeklagte. Wer im Jorn Den Degen zieht und seinen Feind durchbohrt, It er dem Frevler gleich, deß böse Tilde Rit Vorkedacht ihm heimlich Gift bereitet?

Suzmanu.

Brifit' es Gott, bağ man fie gleich bestrafe! & nig.

Richt, Pebro Guzmann! Ganz beut' ich wie Ihr! Ein Zweikampf ist nicht wie geheimer Mord Am Schuldigen zu ahnden. Fälle gibt's, Bo schnell die Shre zu den Waffen greift; Bo wär' ein Spanier, der säumen könnte?

Su; mann.
So ift es, hoher Herr! Der Manergrund, Der bas Gebäube trägt von Spaniens Ruhm, Es ift bie Ehre. — Ein Gefet besteht:
Der Ebelmann, bem eine Schmach geschieht
Bom Gegner, soll von seines Herren: Gnade
Bum Zweitampf sich Genehmigung erbitten.

H = 1

Und Ort und Beit bestimmt bie Maieffat: Und wie bes Rampfes Ausgang fich enticheibe. Die Rämpfer gieben unbeschwert von bannen. Doch mer ben Begner greift mit eigner Sanb. Am Bart ibn giebt, ibn fcblagt in's Antlit, ja. Wer nur am Rieib ibn badet, ber ifft ehrlos. Richt minber ber, fo Meuchelmorb begebt. Sein Nam' ift bin und er verfiert bie Sanb Bevor bas Leben ibm genommen wirb. So ift auf feines Degens Dacht geffellt Des Spaniers Ehre und fein Leib neichlitt Bor freveler Betaftung: - boch mer felbft Sich Recht fucht mit ben Baffen, obtie Rug! Und nicht ermächtigt burch bes Ronigs Gnabe. Der flirbt bes Tobes, wenn bas leben er Beraubt bem Begner, und bieg ift, o' Berr. Der Kall bes Cancho Ortiz.

König. Ihr habt Recht;

Doch gibt es Fälle, die das Urtheil milbertt. — Richt ungeahndet bleibe das Berbrechen, Dem Recht sey volle G'nüge, und so bächt ich, and die Berbannung ware hier die wahre Strafe; Bemessen nach dem Grade des Bergehne:

Richt nur bas Recht allein. Berr - auch bie Gnabe! Darum, wenn bu befiehlft, fo feb Berbannung 36m flatt bem Tobe querkannt; ja, gang Befreit von Strafe tamift bu ibn entlaffen. Asnia. Rein, nein! nicht frei. Berbammung fatt bem Tobe! Cebt, treue Diener, ich verhehl' es nicht: 36 icabe Sancho Ortig! tonnt' es fevn. Micht' ich ibn gern erhaften. Mibera. 200 2Benn er firbt, Bi Gott, fo ftirbt ein Dann von feltnem Bertbe. Könia. Das mein' auch ich: nur Wen'ae find ihm aleich. Er war ein Mufter für bes Lanbes Abel. Birb fo ein Mann bem Baterland entriffen, Ift's eine Bunde, die fo bald nicht beilt. Suzmann. Mir gebt er nab', als war's mein eigner Gobn: Denn eine Säule waff er biefer Stadt. Kinthe and the committee of Beil nun fein Tob ein wirklicher"Berfuft für alle, und gumelft ffir biefe Stadt. Auch sein Bergebn nicht von so frevler Art. Daß es die Milbe mit jum Frevel machte'. So laft fie enern Anofpruch beiten. - Geht, Und alles wohl erwogen; sprecht bas Urtheil. Guymaun. Chain alle ford nie Wir? Street Constitution of the Constitution of the

3a!

Lug meine Cart einer begeber bei ber bei bereiten gut

#### Ribera.

Was wir vermögen, treulich foll's geschehn, Und mahnt' uns nicht bein königliches Wort, Das eigne Herz würd' uns zur Milbe treiben. (Die Alfalben gehen ab.)

Der Ronig (allein).

Sie find gewonnen! Ortiz ift gerettet! -Bas mare mobl, im Guten wie im Bofen. Das zu erreichen nicht ein freundlich Wort. Der Könige vermöchte? - 's ift gelungen! -Das aber ift bie Strafe meines Unrechts. Daß, felbst um recht zu thun, ich nicht vermag Den g'raben Weg zu gebn und auch zum Guten Mit Arglift erft bie Bergen muß bewegen. - 3mar weiß ich mobl, bag ich aus freier Macht Don Ortig fann begnab'gen, wenn ich will; Doch fo ift's beffer. - Don Tabera's Freunde, Eftrella's Recht, bas laut um Rache febreit, Ja felbst bas Bolt, bas biefen Buftos liebte. Und bas, gerühret burch ber Schwester Schmerz Und ibre Thranen, mit ben Tob verlangt Des armen Sancho: wilrben biefe Stimmen Mich nicht verbammen? - Doch wenn bas Gericht Sich felbit ju milb'rem Urtheilssbruch betennt. 3ft meine Milbe nur Berechtigleit. -Mein Aug' ift naft! - D. eine beife Thrane: Mein ganges ichweres Unrecht brennt in ihr. Bu fpat für bas Beichebene! - Bergebens! Doch bleibe jene erfte blut'ge That, Beim bochften Gott! - Die einz'ge meines Lebens! Lag meines Bufens tief verschloff'ne Qualen,

Die bittre Rene, bie mein Berg zerffeischt, laß fie, Tabera, meine Schuld bezahlen!

# Dierter Auftritt.

Der Ronig. Don Gugmann. Don Mibera.

# König.

Ihr bringt bas Urtheil wir zur Unterschrift? Bo ist's?

Ribera.

Bier, bober Berr!

Abnia.

Last mich es febn! (Liest.)

"Rach des Roellas eigenem Geftändniß — Beschsießt die Audienza dieser Stadt — Auf öffentlichem Plate zu enthaupten — Gezeichnet vom Gericht." — Seyd ihr von Sinnen? Ift dieß der Ausspruch, den ich ench vertraut?

Gnymann.

Tob lautet bas Gesetz — so auch bas Urtheil. Du weißt, wir schwären einen heil'gen Eid, Bevor wir richten, ohne Lieb' und Haß, Riemand zu Gunst noch Ungunst, Kares Recht Zu sprechen ohne Ansehn ber Person. Deß eingebent, nach reisslicher Erwägung Des gegenwärt'gen Falles, sanben wir: Kein andres Urtheil sen uns hier erlaubt.

König.

Ift bieß bie Rücksicht, bie ich euch empsohlen? Die ihr mir angelobt?

Ribera.

Die uns verträglich schien mit unfrer Pflicht.

Nicht unfre Wilniche burften hier entscheiben; Beschränkt burch bas Gesetz ift unfre Macht, Und fest gebannet zwischen Ja und Rein. Bir bürfen Recht nur sprechen, nicht begnab'gen, Die Gnabe ziemt bem Könige allein.

Aönig.

Thr thatet wohl! Nehmt meinen Dant bafür, Und Heil ber Stadt, die solche Richter hat!

So muß benn alles heute mich beschämen? Rein, biefe großen Seelen um mich ber, Richt länger sollen sie mich schwach erbitden!

# Sünfter Auftritt.

Borige. Der Dage. Dann Donna Efrelia.

Dage.

Donna Tabera bittet um Gebor.

Kinia.

Sie trete ein.

(Der Bage geht al.)

### Garalla witt ein.

#### König.

Seht hier ben Urtheilsspruch. 3hr tommt zu rechter Zeit, Donna Tabera. Berlangt 3hr Sancho's Tod? Da seht, hier ift er. Ekrella.

Den Sancho's Tob? Das wolle Gott verhüten! Ceht mich zu Euren Filfen, hoher Herr! Laft Sancho leben, sprechet Gnabe aus! Laft ihn nicht töbten, ober töbtet mich!

#### König.

Ihr bittet um fein Leben? — Donna Stella? — Ich fleh' erstaunt! — Ihr wollt für Sancho Gnabe, Und habt erst eifrig seinen Tob verlangt?

#### Efrella.

Benn ich es that, o herr, war ich von Sinnen! Rein, nein! ich wollt' es nicht! Wie bätt' ich wohl Des eblen Sancho Blut verlangen können?

#### Ribera.

3hr, die Gefrankte, Don Tabera's Schwester, Die Klägerin! —

### Eftrella.

Richts hab' ich anzuklagen! — Don Sancho werbe frei, nichts fleh' ich sonft. König (für fich).

Ift wirklich, was sich mir entbeck? Bei Gott, Sie siebt ihn! — Ja! Die Neigung nur allein Racht biesen Wiberspruch erklärlich.

# Sechster Auftritt.

Borige. Der Caftellan mit Don Ortig. Don Mrias.

Guymanu.

Sancho Ortiz!

Efrella.

D himmel !

Ainig.

Ha! — Tritt näher, Sancho Ortiz! — Man sagt mir, daß du weigerst, zu bekennen, Wer dich getrieben zu Don Bustos Mord, Und weißt, bein Schweigen bringe dir den Tod.

Das Schweigen bringt mir Tod, bas Reben Schande. Und wo die Wahl nur zwischen Schand' und Tod, Ift Tod das Loos von Ortiz von Roellas.

Abnig.

Hoff' auf Erleicht'rung beines Schichals nicht! Der Richter Ausspruch, Sancho, lautet Tob: So will's das Recht. Dir bleibt tein Ausweg mehr.

Orti3.

Mein Leben, Herr, gehört mir eigen nicht; Denn einem andern hab' ich's heim gegeben Zu freier Schaltung, bem gehört es an. Und also acht' ich es gering an Werth, Daß, wär' es zehnsach mein, ich's zehnsach gäbe, Wenn der es will, dem ich zu Willen schweige! Die Ehre aber ist mein Eigenthum, Und niemand lebt, dem ich sie opfern will. So lang' ich Athem habe, bleibt sie mein; Deßhalb ist mein Geheimniß wohl bewahrt, Ob lebend ich, ob todt — es liegt im Gräbe!

König.

Nicht also, Sancho Ortiz! Deines Schweigens Enthind' ich bich! Und weil ich Sancho heiße, so wie du, Darfit du nicht zweifeln, daß auch ich mein Wort Zu lösen bente, wie ich es versprach, Und wär' es auch das Wort nur eines Sancho, Und nicht des Königs Wort. So wisset denn, Altalden von Sevilla: Labera sand den Tod auf mein Geheiß; Beil ich's besahl, hat Ortiz ihn getöbtet. Entscheiden mögt ihr, ob er recht gethan. Ribera.

Benn Bustos Tob bein Wille war, so hat Im Bustos auch verschulbet. Nicht bebarf's, Daß einen andern Grund Sevilla wisse.

Gn3mann.

An bir hat er gefehlt, bieß Eine g'nilgt, Und Sancho Ortiz that nur seine Pflicht.

König.

Bie ihr die eure. — Stella, diefe hand An einen wiltd'gen Gatten zu vermählen Sen meine Sorge.

Eftrella.

Diesem Manne hier hat, als er lebte, Bustos mich verlobt, Und zweier Männer Braut nicht kann ich seyn. Doch ber wird nie mein Gatte, bessen Schwert Den Bruder mir geraubt; ich schwör's vor Euch Mit beil'gem Eidschwur! Aber seinen Ring Bill ich behalten und ihm meinen lassen,

Beblis, bram. Berfe. I.

Den ich zum Pfant ihm gab. — So, hoher herr, Bin ich zugleich geschieben und vermählt.

## König.

So hoher Sinn macht mich in dieser Stadt Nicht mehr erstaunen! — Thut, was Euch gefällt. — Ich sehne Schwert dich, Sancho Ortiz. Wer meine Sache führt, darf ohne Schwert Nicht sehn. Nimm bin das meine! — Trag' hinsort Zum Schreck der Mauren es, kein andres Ziel Werb' ich mehr setzen deinem tapsern Arm.

(Bu ben Alfalben.)

Ihr aber, bie ibr Recht gesprochen babt 11m8 Recht, und frei von jeber fremben Rücksicht. Selbft gegen eures Ronigs Antrieb, fubn, Mit eblem Freimuth mahrtet bas Gefet, Erbalt' euch Gott noch lange euer Leben! Und wenn ber Tob euch ruft, so geht mit Freuden Und leat bie reinen Stabe rubig bin Bor Gottes Thron! - Ihr babt mir treu gebient. Mit eblem Beispiel meinem jungern Alter Boran geleuchtet. Seph bebantt bafür! -Die aber nüten ihren Fürften folecht, Die ibren Leibenschaften ichmeideln und Durch friechenbe Beidbiniaung bie Stimme Des Rechts erftiden in ber Berricher Bruft. Und Unrecht, faum bem Reim entsprossen, groß ziehn Mit mallicheliger Befliffenbeit! Das zu bebenten, geb' ich, Arias, Such, fern von meinem Sofbalt, Raum und Dufe.

1

# Pramatische Werke

ron

## 3. Ch. Freiherrn von Zedlit.

3meiter Theil.

## Stuttgart.

3. G. Cotta'icher Rerlag.
1860.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchbanblung in Stuttgart un!

## Inhalt.

|                  |  |  |  |  |  |  |  | Sent |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Rerfer und Rrone |  |  |  |  |  |  |  | 1    |
| Der Ronigin Gbre |  |  |  |  |  |  |  | 101  |

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   | , |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | ` |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

## Kerker und Krone.

Schauspiel in fünf Aufzügen.

1833.

## Berfonen.

Torquato Taffe. Rarbinal Albobranbini. Montecatino, am Bofe ju Ferrara. Der Caftellan bes Irrenhaufes ju St. Anna. Gine Daste. Gin Chelmann ju Ferrara. Gin Bage. Sciarra, Bauber. Gin Burger von Gorrent. Gin Lanbmann. Lucretia Urbino, & Comeftern bes herzoge von Gerr Angioletta, Nichte bes Caftellans ju St. Anna. Cornelia, Taffo's Schwefter. Bweite } Hirtin. Befolge von Cbelleuten und Dienern bes gurften. Masten, Damen, Berren und Bagen. Lanbleute, Sirten und Sirtinnen. Mufifanten. Bellebarbiere.

## Erfter Anfang.

Bergoglicher Balaft ju Ferrara.

## Erfter Auftritt.

Encretia. Leonore.

## Leonore.

Gefegnet seh bein Eintritt in dies Haus, Dreimal gesegnet! — Endlich, endlich wieder Ein Besen, das mich kennt, dem ich vertraue!

Aucretia.

Bon bir getrennt, macht mich bie Sehnsucht frant. Leonore.

In mich verschlossen, wie ein strenges Sift, Das das Gefäß zerstört, in dem es ruht, dab' ich mein unglückseliges Geheimniß; D, süßer Trost, es wieder auszusprechen An meiner Freundin Brust — noch lied' ich Tasso! — Ach, diese Liebe hat ihm Fluch gebracht! — Rein ist die Schuld, daß er begraben liegt Seit sieben Jahren in ben grausen Manern Bon Sankta Anna! baß Italiens Kleinob, Die Freube, bas Entzüden einer Welt, Das Wunder unser Zeit und aller Zeiten, Im Hans bes Wahnstims eingekerkert schmachtet, Und allgemach sein Leben dort verhaucht! — Mein ist die Schuld, daß, zugesellt ber Tollheit, Gemartert und gehöhnt, und wund gehetzt, Nie ausgerichtet und getröstet nie, Der eble Seist in Finsterniß sich hüllt, Und, von der Quäler Grausamkeit empört, Berzweissung selber sich zum Wahnstun steigert!

#### Lucretia.

Du mar'ft bie Schulb? wie fo? Bie taunft bu's fenn?

3ch bin's, ich bin's! Um mich, weil ich ihn liebe, Beil mich Torquato liebt', ist er vermauert In seines Kerkers unburchbringlich Grab.

## Encretia.

Man fagt, daß frevler Worte Tasso sich Erfühnt, und daß sein Geist trankhafte Spuren Theilweisen Irresepns bemerken ließ.

#### Leonore.

Ein Borwand ist's, Gewalthat zu beschönen! Und wär' es Schmähung selbst der Majestät, Ein unbesonnen hingesprochen Wort, G'nügt es, der Krone Perle hinzugeben? Denn das ist Tasso, und Ferrara's Ruhm, Und seiner Filrsten Namen wird die Welt Künstig nur nennen, wenn sie Tasso nennt.

#### Lucretia.

Bohl hast du Recht, und einen Fleck wird nun, So weit des Aufes Stimme wandernd schallt, Aphonsens Name tragen durch die Zeit, Benn einst die Sag' erzählt, wie jener Mann, Dem sich kein anderer vergleichen läßt, Geachtet ward am Hose zu Ferrara.

#### Leonorc.

Hirwahr, nicht ihn zu heilen, der gesund, In trank zu machen, ward er eingesperrt, lud leicht gelingen konnt' ein solches Mittel Bei einem Geiste von so heft'ger Art! — Kein Zweisel ist, seitdem Alphons ersuhr, Barum ich, abhold seinen Lieblingsplanen, Mich jeder Ehe weigerte, die er Mit rlicksichtslosem Eiser vorbereitet, dat sich ein blut'ger Haß ties in sein Herz Genistet gegen ihn, der es gewagt, Den Blicken seiner Schwester zu begegnen! —

#### Lucretia.

Bohl ist es, wie du sagst. — Sprach nicht ein Bunsch Durch ganz Italien laut? — Die Fürsten alle, Der Kaiser, ja, der heil'ge Bater selbst, Sie haben mündlich, schriftlich sich verwendet Für seine Freiheit; — was erreichten sie? Die Lust nur ward bewegt, doch nicht sein Wille.

## Reonore.

Bohlan! versuchen wir es Einmal noch! — Ein schner Zag erscheint jetzt biesem Hose: Ein lang' gehegter, lang ersehnter Wunsch Naht ber Erfüllung. Seines Zieles froh, Ift unfer Bruber milber wohl gestimmt Als sonst. Bereint in biesem Schloß Ift alles, was burch Blut- und Freundesband Ein Recht hat an sein Herz: laß Einmal noch Gemeinsam uns versuchen, was uns frommt. Auf deine Hillse bau' vor andern ich, Und Tasso ist's, für den ich Hillse suche!

Richt so viel Worte braucht's, mich zu bewegen! Ob ich gleich nicht, ein Heil'genbild, wie bu, Ein höh'res Wesen, thron' in seinem Herzen, Dent' ich boch bantbar noch an jene Zelt, Wo zu Castel Durante manches Lieb Auf meine weißen Hände er gedichtet.

Leonore.

D, scherze nicht, vermehre nicht mein Leib; Die Zeit, wo Scherz mir wohl that, ist verronnen. Ich habe abgesagt dem Glück der Liebe, Und unvermählt, ich schwör' es, will ich sterben! Es ist nicht Sehnsucht, es ist Hoffnung nicht, Die mich bewegt, und die mein Herz erfüllt; — Der Tasso, den ich liebte, lebt nicht mehr, Und einer Wittwe acht' ich längst mich gleich! D, er ist hin, er, der ein Gott einst war! — Was will ich denn? was ist's, wonach ich strebe? — Ein armes, krankes, lebensmildes Wesen, An dem der Wahnsun und der Kerker zehrt, Den Schatten, der nach seinem Grad sich sehnt, Ishn will ich aus der bangen, öben Nacht, In der er, angesettet, buldend lag

Duch sieben lange, martervolle Jahre, Noch Einmal ziehn heraus an Luft und Licht! Daß noch die Erd' ihn einmal, eh' er scheibet, Anlach' mit ihrem Rosenangesicht; Daß noch der Sonne Glanz ihn einmal labe, Der Blische Rauschen und der Wipfel Wehn, Daß er die Blumen noch, die Quellen schaue, Und schaue in ein liebend Menschenauge, Und an dem treuen Busen seiner Schwester Die Larven sliehe seiner eignen Brust.

#### Encretia.

3ch benke nicht, ben Berzog zu entschusd'gen; Doch auch an giftiger Geschäftigkeit Richt hat's gefehlt, mit ber sein Ohr man füllt Und hemmt bes Herzens milbere Entschließung.

#### Reonore.

Es war bes Bruders, es ist unf're Gunst, Die Feinde ihm erregt an biesem Hose, Es ist die Bosheit, die im Dunkeln schleicht, Gemeiner Neid, der nichts Erhabnes dulbet, Der pfauengleiche Hochmuth dieser Schranzen, Der nicht ertragen kann, daß über ihn Und seine nichtige Erbärmlichkeit Ein selbstgeschaffenes Berdienst sich stelle!

## Lucretia.

Run benn! wir wollen sehn. — Es liebt Alphons, Du weißt, ben Herzog sehr von Mantua, Den Herzog von Urbino, meinen Gatten, Die Gräfin Sanvitale Scanbiano — Sie alle sind zum Feste hier versammelt, Und schließen gern sich unsern Bitten an.

#### Leonore.

Und noch ein Wunsch ift, ber mein Herz bewegt: 3ch will ihn sehn, ich will Corquato sehn!

Lucretia.

Du wollteft -? wie?

#### Leonore.

Ibn einmal feben, ja! Roch Einmal, eb' fein Schickfal fich erfillt! -3d will es febn mit meinen eignen Augen. Wie man bies eble Götterbilb gerftort. Das einst bas Saubt so boch und berrlich trug. Und bas, gebeugt nun, in bie reichen Loden, Durch die ber belle Lorbeer fonft fich mob. Beraweiflungsvoll ben Staub bes Bobens ftreut! Ja. ich will febn, wie jene füßen Sterne. Mus benen Gluth, Begeift'rung, Ebre, Liebe, Jedwebe Glorie ber Erbe icaute. Stier und erloschen ftarr'n, und nur ju Reiten Auflenchten, wie ein Blit aus tiefer Nacht. - -3ch will ihn febn, nicht fprechen; febn von ferne, Selbst nicht bemerkt ron ibm! - Beut' ober mie! Beschäftigt mit bem Fest ift hof und Stabt, Und niemand bentt bes Irren von Santt Anna. Den Augenblick benilt' ich, eb' er fliebt, Daß ich - bas lettemal in biefem Leben -Roch eine turze, schmergliche Minute, Den ich im Glud geschaut, im Jammer schaue! -(Sie giebt an ber Blode.)

## Bweiter Anftritt.

Borige. Gin Bage (tritt ein).

Leonore.

hant noch ber Castellan im Borgemach?

3a, Euer Hobeit.

Reonorc.

Lag ihn ein.

(Der Page entf:rnt fich.)

Lucretia.

Ich fürchte —

Leonorc.

Selbst wenn zu flirchten mare, laß mich's wagen.

## Dritter Auftritt.

Borige. Der Caftellan.

## Leonore.

Run? habt Ihr meinem Auftrag nachgebacht, Und ift's Euch möglich, meinen Wunsch zu förbern? Caftellan.

Ich hoffe, Euer Hoheit! — 11m bie Zimmer Ber Irren, bie in meiner Obhut find, Geht rings ein Säulengang, von bem herab Ich jeden Augenblick, wenn's mir beliebt, Kann in bas Innere ber Zellen schauen — Denn stete Aufsicht thut ben Irren noth. —

Wenn Eurer Hoheit es genehm, so führ' Ich Euch an jene Stell', und unbemerkt Könnt Ihr am Fenster weilen, Euch entsernen, Wie's Such gefällt.

Leonore.

Wohl benn, erwartet mich. (Der Caffellan geht ab.)

Leonore.

O, welch ein Wiebersehn, bas mich erwartet! Wie anders hat das Leben sich gestaltet, Als ich geträumt in meinen schönen Stunden! Und welch Erwachen folgt auf diesen Eraum! (Beibe gehen ab.)

## Dierter Auftritt.

Irrenhaus ju St. Anna. Taffo's Bohnung. Ein hohes, gewölbtes Gemach mit zwei Seitenthuren. Oben im hintergrunde eine große gothische Glasthure, bie auf die Gallerie geht, die die Zimmer ber Irren umgibt.

Taffo und Angioletta, bie feitwarts fist, mit einer weiblichen Arbeit beschäftigt, welche fie von Zeit zu Zeit nieberlegt und Taffo betrachtet.
Solter ber Caftellan.

## Angioletta.

Hent' ift ein schöner, warmer Frühlingstag: Die Bögel zwitschern und die Blumen buften, Und laue Lifte weben burch bas Fenster! — Casso.

Bas sprichst bu mir von Frühling, Blumen, Dilften!

kür mich gibt's teinen Frühling, teinen Herbst; Es sieht die Zeit still über meinem Haupt, Es siehet Jahr auf Jahr und unverrückt Bleibt auf der eh'rnen Uhre meines Leidens Der Zeiger immerdar! — — Bergessen hab' ich, wie der Frühling dustet, Bie dunt der Herbst in üpp'ger Fülle schwellt; Auf meine Marterbant lieg' ich gestreckt, Bie der Titan am Boden angesesselt, Und eine Welt von Schmerzen liegt auf mir.

## Angioletta.

habt nur Gebuld und bleibt gelaffen, herr; Ir wißt, wie jebe heftigleit Euch schabet. —

Taffo.

D, daß es wäre! daß sie schaben möchte! Doch so ist's nicht! — Aus siebenfachem Stahl It dieser Körper, wie er siech auch scheint, Und Leulenschläge fallen auf dies Haupt, Und können's nicht zerschmettern. — 's ist zum Weinen!

Angioletta.

Da tommt ber Ohm.

Der Caftellan tritt ein.

Casso.

Was Neues bringt 3hr, Freund?

Caftellan.

Signor Montecatino wünscht Gebor: Er tommt geschickt von unserm Herrn bem Herzog.

Caffe.

Montecatino? — Nein, ich will ihn nicht, Bill ihn nicht sprechen, will nicht, sag' ich!

## Caftellan.

Doc

Er kommt in Auftrag unsers Herzogs, herr! Ihr könnt ihn ungesehen nicht entsenben. Auch würb' er schwerlich gehn, bis seinen Austrag Er nicht vollzogen. Glaubt, er wird Euch sehn, Auch gegen Euren Willen.

> Caffo. Bei'm bichften Gott!

Ift's nicht genug, baß ich, gefangen hier, Nicht sehn barf die, die mich zu sehn verlangt, Muß ich ertragen, die ich haff', und muß Die meiden, die ich liebe? Nein, nein, nein! Noch Einmal nein! heißt ihn zum Teusel gehn!

Caftellan.

Mein guter herr, Ihr macht mein Amt mir schwer!

Der hämisch wiberwärt'ge Schurke, ber Am Boben kriecht im Staube, wie ein Hund, Wenn er auf tausend Schritt ben Herren wittert, Und wie ein stolzes Roß die Nüster bläht, Und schnaubt, als widerstände seiner Lunge Die Luft, die er selbander eingeathmet Mit Einem, der ihm niedrer bilnkt als er.

Caftellan.

Was aber ficht bas Euch an, lieber Herr? Was Euch betrifft, Ihr fepb ja feines Gleichen, Ein Ebelmann wie er.

Caffo.

3ch glaub', Ihr faselt! Die Abern wärd' ich öffnen hier zur Stelle, hait' einen Tropfen Blutes ich in mir Rur, ber ihm gleicht! Ich feines Gleichen? Nein! Dem himmel Dant, ich bin nicht feines Gleichen! Cakellan.

So war es nicht gemeint; ich bachte nur, Beil Ihr ein Herr wie er —

Caffo.

Berkeht mich recht.
Ich bin nicht ftolz, fürwahr! Wie follt' ich auch?
Ich habe, traum, nicht Ursach', es zu sehn.
Ich lenne mich, und Gott ist es bekannt,
Daß ich nicht mild auf meine Schwächen schaue.
Ich habe mehr der Fehler, als ich Athem,
Sie zu bekennen, habe. — Daß ich hier
Seit sieben Jahren eingekerkert schmachte,
Ist sie gerechte Sühnung meiner Sünden,
Und hat sie Gott verhängt, will ich sie tragen.
Doch meine Quäler sind nicht meine Richter,
Richt gegen Menschen hab' ich mich vergangen,
Und ihrem Urtheil sall' ich nicht anheim:
Und wär' ich schwarz, schwarz wie Gewitternacht —
Gestellt zu ühnen, din ich weiß wie Schnee.

Taftellan. Darf ich ben Herrn vom Hof einführen? Tasso.

Wie?

Den Ohrenbläser, ben Berleumber, ihn,
Der stets mein ärgster Feind gewesen? — Nein!
Feind? immerhin! wär' er ein offner Feind,
Stinn gegen Stirn, Schwert gegen Schwert — und wenn
Ich jett sein Eisen filbst' in meiner Bruft.

Ich wollt' bie hanb ihm reichen, ihm verzeihn; Doch wenn ich bente, wie er fich gemilbt, Um meinen guten Namen mich zu bringen Mit gift'gem hohn, mit Bosheit, hinterlift — Beim Teufel, nein! ich will, ich will ihn nicht, Und hätten ihn zehn herzoge gesenbet!

Angioletta.

Torquato! -

Taffe.

Nun?

Angieletta.

So fepb gelaffen boch!

Ift's bas, was 3hr mir gestern noch verspracht? Casso.

Du gutes Kind! Ja so! — Nun, seh nicht bose. Mein altes Uebel hat mich überkommen. Recht, Angiolett', ich will gelassen sen, Wär's auch nur eben, weil ich's bir versprach! — Nun benn, so geht und laßt ben — Schurken kommen! (Der Caskellan entsernt fic.)

Angioletta

(fteht auf und nabert fich bem Taffo).

Taffo! Ertragt ben Fremben mit Gebuth, Und wie er Euch verhaft auch, benkt, er kommt Im Auftrag unsers Herrn! — Empfangt ihn gut! Tasso.

Du liebe Blume! — Ja, ein giltig Wefen hat bich hieher gefandt in meinen Kerker! Benn ich bich seh', bilnkt mich, ich athme wieder Den frischen Strom der Berglust, schaue wieder Walb, Quelle, Wiesen, Blumen, Sommenlicht und beiner Stimme holber, sauster Klang Lint mir wie eines Bogels Waldgesang, Der durch das dunkle Grün der Wipfel dringet, Und "Freiheit, Freiheit!" tönt es, wenn er singet!

## Sünfter Auftritt.

Borige. Montecatino. Der Caftellan.

## Montecatino.

Ei, Taffo, Goit zum Gruß! — Wie geht's Euch, Taffo? Ir ließt mich lange warten, werther Herr; Em Frennd wie ich follt' ungemelbet kommen.

## Caffo.

Berzeiht! ich bin ein Kranker, wie Ihr wißt, — Man sagt es minbestens, — ba mag's gescheh'n, Daß ein Besuch mir unerwartet tommt, Jumal von Euch. — Zur Sache, wenn's besiebt! Bas ist's, bas mich der Ehre würdig macht, In meines Kerkers Mauern Euch zu sehn?

## Montecatino.

Kerler? — Seht, das ist nun wieder eine Bon Euren tranken Borstellungen. — Kerker! Glaubt mir, der Herzog will Euch wahrlich wohl, Und weil Ihr denn an einem Zustand leidet, Der Aufsicht heischt und stets bereite Hilse, hat er Euch hier zur Pflege hergegeben, Rach bestem Rathe aller Eurer Freunde, Um Euer Bestes wünschend. Tass. Bielen Dant

Dem gnab'gen Bergog!

Montecatine.

Ihr seht blaß, mein Freund

Man merkt, daß Ihr bedeutend übel sepb. Am Hof erzählt man, daß Ihr ziemlich oft Anfälle habt von — Melancholie.

Caffo.

Herr -

#### Montecatino.

Doch ift ber Ausbruck Eurer Mienen nicht Erschreckenb, wie's oft pflegt bei folden Kranken. Casso.

Herr, ich bin nicht so toll, wie man wohl glaubt Am Hof — ich unterscheibe noch recht gut Den wilrb'gen Mann vom — boch zur Sache! — weiter!

Montecatino.

Nun seht, ich sagt' es immer Seiner Hobeit, Wenn man von Eurem Unglick sprach: es ift Ein körperliches Misbehagen bloß, Das ganz gewiß von schwarzer Galle kommt, Und nur beiber manchmal in Phantasien Ausbricht.

Caffo (für fic).

Gebuld! Gib mir Gebuld, o himmel!

Mantecatina.

Ihr send viel selber Schulb an Eurem Zustand. Es sehlt Euch nicht an manchen guten Gaben, Die man erkennt und schätzt, wie sie's verdienen; Doch — Ihr verzeiht — Ihr habt Euch viel zu sehr hochfliegenb eitlem Wahne hingegeben, Und hoffnungen, die, wenn Berbrechen nicht, Doch Thorbeit waren.

Tass ift mahr! Montecatino.

3hr Dichter

Seph, wie man sagt, ein leicht erregbar Bolt, Alles versetzt Euch gleich. Gesteht es ein, Der Ernsca Urtheil über Euer Werk hat sicher mehr als billig Euch gekränkt.

Caffo.

Mit nichten, Herr! — Ift, was ich schreibe, gut, Macht es ber Krittler Stimme schlechter nicht; Last sie's begeisern! — Eine Stimm' in mir dist mich bem Geist, ber mich erfüllt, vertrauen. — Ich babe manch ein fühlend Herz entzückt, Manch thränenvolles Auge konnt' ich schauen, Das, durch mein Lieb ber niebern Erd' entrückt, Auf meinen Schwingen flog, und mancher Dank Bard mir von würd'gen Männern, ebsen Frauen — Bas kümmert mich die Erusca und ihr Spruch!

Montecatino.

Daha! Blid gu, mein Freund!

Caffo.

Lacht immerhin!

Mir ift die Kunst, die mir ein Gott verliehn, Sin Glück, das ich mit keinem Andern tausche! Richt Dünkel, Dummbeit, Neid, Berfolgung nicht, Selbst dieser Kerker hat mir's nicht entrissen. Grettet ruht der Schatz in meiner Brust

Beblis, bram. Berte. II.

Und bleibt verwahrt filr eine besser Zeit. Die oble Gabe hab' ich nie entwikrdigt, Gemeinem Beisall hab' ich nie gefröhnt, Und nur filr Ebles ist mein Lied erklungen. Man mag mich schmähen, mich versolgen, — seh's! Lacht meines Wahns, seh er Euch lächerlich; Ich sass Euch Euch Euch Enter Bortheil in der Welt, Last mir den meinen, der Euch wenig frommt.

#### Montecatino.

Ich neib' ihn nicht, Torquato, und nicht wollt' ich, Daß mich ber meine nach Sankt Anna brächte.

## Caffo.

Recht habt Ihr, Recht! — Und boch, Montecatino, Wie Ihr so vor mir steht im Schein des Glück, Wie Ihr geachtet, hochgeehrt am Hose, Biel schon erlangt, mehr noch erlangen werdet; Wie Ihr Euch sonnt im Strahl der Herrengunst, Indes des Herzogs Zorn verbannt mich halt, Ich hier verlassen, trant, verleumdet weile: — Doch will mich schier bebünken, wenn mein Geist Die künst'ge Zeit vorahnend überschaut, Es weh' um mich saft wie Unsterblichkeit, Und Tasso werbe leben in der Zeit, Wenn Euer Nam' und Euer Glanz vergessen.

## Montecatino.

Run, ich gesteh', Euch trägt ber Wahn hubsch weit.

## Caffo.

Mag sehn! ich bin, wie man am Hof' erzählt, Richt immer meiner guten Sinne mächtig; Rehmt, was ich sage, wie ber Ort es heischt, An dem Ihr's hört. Und nun, noch Einmal, Herr, Bedeutet mir den Auftrag Seiner Hoheit.

Montecatino.

In habt ein Schreiben an ben Berzog jüngst —

Bringt Ihr bie Antwort mir? D, gebt, gebt fcnell! -

Nicht schriftlich, mündlich nur —

Caffo.

Wie? — und burch Euch?

#### Montecatino.

Mir thut es leib, mißfällt ber Bote Euch, Die Botschaft blirft' Euch minber noch gefallen. Der herzog untersagt Euch auf das ftrengste, Im zu belästigen mit Euren Briefen, Richt ihn, nicht Andere, wen es auch sep. Ihr habt die Flirsten alle rings behelligt Mit Euren Bitten und mit Euren Klagen; Unziemlich sindet Seine Hoheit das.

Caffo.

Unsiemlich? wie? Unziemlich, baß ich klage? Unsiemlich, baß filr meine Freiheit ich Faliprache suche, wo mein Wort nicht frommt? Abhons, Alphons!

Montecatino.

Berfucht Ihr's Einmal noch, Bird Eure Haft viel enger Euch beschränken. — Bon Briefen, die Ihr klinstig etwa schreibt, Besahl der Herzog, Einsicht mir zu nehmen; Aur solche, beren Inhalt unversänglich, Berd' ich beförbern.

Caffe.

D, zu viel! zu viel!

Montecatine.

Mir ist besondre Aufsicht ilbertragen Auf Euch, mein guter Tasso. Was Ihr wilnscht, Was Ihr bedürft, wenn's anders mir verträglich Mit Eurer Lag', erhaltet Ihr durch meine Bermittlung klinstig. Nehmt es als ein Zeichen Besondern Antheils von des Herzogs Hoheit, Der meiner Freundschaft Euer Wohl vertraut.

Caffo.

Sa, meine alte Ahnung! - ich verstehe!

Montecatino.

Und nun lebt wohl! Sucht Euren Sinn zu meistern; Der beste Arzt für Eure Krankheit sepb Ihr selbst. — Roch Eines! — Die Prinzessin schickt hier Euer Schreiben uneröffnet wieber! Rehmt's hin; Ihr seht, es ist verlorne Mühe, Wenn Ihr sie künftig noch belästiget.

(Er geht ab. Der Caftellan begleitet ibn.)

## Bechster Auftritt.

Taffo. Angioletta.

Caffo.

Auch Sie! auch Sie! auch Sie! — D, Leonore! — So ist benn Alles hin, erloschen Alles! So ruft nichts mehr mein Bilb in beine Seele. Den Rlang ber Stimme in bein Obr gurild? Berbannt, vergessen überall! - tobt, tobt. Bis auf ben Schatten ber Erinnerung! - -Gibt's teinen Schmerg, ber mir erlaffen bleibt? Bas that ich benn, baf meine arme Seele Gefoltert wird mit unerbörter Qual? -Ein Rind, ward ich verurtbeilt mit bem Bater. Son auf bes Rnaben Saupt ein Breis gefett: Und als ber Traum ber Jugend taum burchträumt. Bard ich ergriffen von Ber Willfür Sand. Und wie Brometbeus auf bes Atlas Spite, Eig' ich gefeffelt und bes Beiers Klügel Sowirrt um mein haupt, und Krall' und Schnabel greift In meine Bruft und frift an meinem Bergen! -Ruf ich's ertragen? muß? Beim himmel, nein! In will nicht, werbe nicht! Gibt es ein Auge, Das nieberfieht auf biefe wilfte Erbe. Und auf bie Grau'l, bie fie erfüllt, fo will 36's enben!

Angioletta.

Taffo, hört mich!

Caffo.

Wie sie seulen, Die Tollen neben mir! — Die Glücklichen, Die, sestgebunden in der em'gen Nacht, Richt benken und nicht fühlen! Glimmt ein Licht Kur in des Menschen Haupt, damit es leuchte Ans seine Oual? mur, daß er schauen könne Die Marterstätte der Berzweifsung!?

#### Angioletta.

Taffo!

Hört, nehmt jetzt Euren Trank, ich will ihn holen. Thut's mir zu Liebe!

Caffo.

Fort! Gib glühend Feuer, Gib Schwefel, Bech, gib das Gebräu der Hölle, Doch fort mit beinem Trant, ich will ihn nicht! — Die Welt ist eine Wildniß und der Mensch Ein blutig Raubthier, das nach Bente jagt Und seinen Raub zerreißt! — Wich haben sie Gehetzt gleich einem Hirsch mit ihren Rüben, Bis ich aus tausend Wunden nich verdlutet; Run stoßen sie in's Horn und schrei'n: Hallo! Und stellen lustig sich um mich und schau'n, Wie ich verende!

Angioletta.

herr! -

Caffo.

Bald wird's geschehn,

Und bas, bas ift bas Befte!

Angioletta.

- 's ift abscheulich,

Taffo, von Euch, daß Ihr fo reben mögt!

Caffo.

Bor', gutes Rinb

Ich will bir was erzählen! — Weißt bu, was? Heut' ober morgen rührt man mir ben Tob

In meinen Trank, in meine Suppe ein — Das ift bes Rathsels Lösung.

## Angioletta.

Grausam send Ihr! Sin ich's nicht, die Euch Speis' und Trank bereitet? Seb' ich Euch Gift? Schon gut! Sagt noch einmal, Das Euer Trost ich sen in Eurem Unglück, Sagt's noch einmal, ich will Euch wieder glauben! Schon gut!

## Caffo.

Wenn nicht, so werben sie bei Nacht Enbringen in dies Haus, von diesem Lager Rich reißen mit Gewalt, hinab mich schleppen, Und in des Hoses Zwinger wird ein Areis Bemunmer Schergen, Fackeln in den Händen, Erwartend stehn, und mit gewalt'gen Fäusten Erwlirgen mich, mit Dolchen niederstoßen!

## Angioletta.

Ihr werbet schwach — Ihr wankt! Kommt, setzt Euch nieber! Casso (fest sich auf sein Lager).

Der Baum ist morsch! — Wohl schwach, doch nicht aus Furcht, Beim himmel, nein! Ich trope ühnen allen!
Bas kümmert's mich! Und wenn sie kenmen, nenne
Rich einen Ritter nicht, siehst du mich zittern!
Doch Mörder sind's, glaub' mir, ich kenne sie;
Richt nur den Leib, auch mein unsterblich Theil,
Sie würden's morden, könnten sie's erreichen!
(Angioletta hat eine Zither ergrissen und spielt einige Tone.)

## Caffo.

Recht fo, Mufit! D, laß fie fanft erklingen,

Daß füß, von holben Tönen eingewiegt, Die matte Seel' entschlumm're! — Sing' ein Lieb!

Angioletta (fingt).

Singet bie Nachtigall
Im bunkeln Walb,
Daß mir im herz ber Schall
Süß wiberhallt:
. Singt von bem Liebsten mein,
Ach, könnt' bei ihm ich sepn!

Caffo.

Auch Sie! auch Sie! Bei meinen Feinden Sie! Das ist ein Hieb in's Hirn, ein Stich in's Herz! Und teine Hoffnung, tein Genesen mehr! Ich habe sie geliebt, geliebt, und wie!

Angioletta (fingt).

Herz, ohne Rast und Ruh' Stürmest du sort; Eilest dem Freunde zu Bon Ort zu Ort! Suchest nach Lieb' und Glück, Kehrst ohne sie zurück!

Er ist entschlummert, ja! So pflegt er stets, Wenn Unruh' ihn erschöhft. — Der arme Tasso! Daß ihm boch hier so schwer zu leben scheint, Indes ich immer leben möcht' wie heut! Und boch bin ich wie er in diesen Mauern Und nie heg' ich den Wunsch, sie zu verlassen! Mein Fuß betritt sast nie des Hauses Schwelle, Ich wilnsche mir nicht Tanz noch andre Lust. Ich sitz' an seiner Seite und bin glücklich,

Daß es so ift, baß ich ihn höre, schaue, Und lächelt er, hilpft mir bas Herz vor Wonne! — (Sie geht in bas Seitengemach.)

## Biebenter Auftritt.

Taffo. Leonore und ber Caftellan (erfcheinen auf ber Gallerie).

Caftellan.

Er ihläft. — Beliebt es Eurer Hoheit, Simt Ihr ihn ungefiort jett fehn; er ichlummert.

#### Leonore

(betrachtet Taffo; nach einer Baufe). D Gott! wie bleich! Wie hat er fich geanbert! —

Ah, welch ein trüber thränenwerther Anblid! — It das Torquato? Ew'ge Macht des Himmels! Eigt er hier schlummernd, liegt er tobt — wer sagt's?

## Caftellan.

Ad, hohe Frau, wohl ist er mitleibswerth, Bedauernswilrdiger als jene alle, Die hier ringsum verwahrt in ihren Zellen. Die wissen nicht, wie jammervoll ihr Loos, In Irren ist ihr Geist, ihr Aug' umfangen Bon Bilbern ihrer Einbilbung. Sie träumen, Und heit'rer viel ist oft vielleicht ihr Tranm Als es die Wirklichkeit; er aber leidet Geboppelt, denn er filhlt, kennt seine Leiden.

#### Leonore.

O, pflegt ihn wohl! Was Thr vermögt, das thut,

Erleichtert sein Geschid, so viel Ihr Wunt, Ich will's Such lohnen!

## Caftellan.

Ohne Lohn geschieht's; Denn seht, wir lieben ihn — und meine Richte, Ein Kind, als er hierherkam, mutterlos, Ift stets um ihn, sie leistet ihm Gesellschaft Und pflegt ihn liebevoll. Er liebt das Kind, Hat sind an sie gewöhnt, sie unterrichtet, Und unter seinen Augen wuchs sie groß. — Doch seht, er regt sich.

Leonore (für fic).

Gott! nur Ginen Blid! -

Die Kniee manten mir! --

Caffe

(wirft einen Blid nach oben und fchreit auf).

Ha!

(In bemfelben Augenblide folieft ber Caftellan bie Glastfare Angioletta fturzt aus bem Seitengemache.)

## Achter Auftritt.

Eaffo. Angioletta.

Angioletta.

Was ist Euch? Gott!

Caffe (außer fich).

Sie war's! Das war fie felbft. - 3ch traumte nicht,

Im bin bei mir, bei meinen vollen Sinnen! Das war fie felbft!

(Er finkt auf feine Anie und breitet die Arme aus.) Das war Eleonore!

(Der Borbang fallt.)

Enbe bes erften Aufzuges.

## 3meiter Anfang.

Taffo's Bohnung ju Gt. Anna.

## Erfter Auftritt.

Zaffo. Der Caftellan.

Caffo.

Umsonst bemilt Ihr Such! Sie war's, sie selbst! — 3war hab' ich viel gelitten manches Jahr, Mein Aug' ist blöb geworben und mein Geist Berliert zu Zeiten sich aus seiner Bahn; Das aber ist kein Traum, ist kein Gesicht Der heißen Phantasie, das war sie selbst.

Caficilan.

Und wenn fie es gewesen war', o herr?

Warum erschien fie jetzt und nie zuvor? — D, daß ich Einmal fie gesehen hätte In dieser Zeit, ich war' genesen! So, Den Schatten gleich, die Lethe's Strand umirren, Konnt' ich nicht leben, sterben ohne sie! Kun ich sie sah, bin ich gesast! — Mein Freund, Glaubt mir, das war der Abschied, ja, er war's! D, mein weissagend Herz, es täuscht mich nicht! Sie wollen meinen Tod; so lang' ich lebe, Bin ich im Kerker selbst nicht fern genug!

## Bweiter Auftritt.

Borige. Montecatino. Angioletta.

Caffo.

Shon jeht? — Ganz recht! Ich weiß, warum Ihr kommt. Nein Tobesurtheil mir verkünden? Sep's! Ich tausche meinen Kerker mit dem Grab, Bas mehr?

Montecating.

So ift mein Auftrag nicht; vielmehr

Betrifft -

Caffo.

Sprecht's aus mit Einem Wort, Und glaubt nicht, weil ich blaß, es seh aus Furcht. Sonst, wenn ich einen Ritt that über Land, Nahm ich, wie's Brauch ist, ein Bistr von Sammt: Das will ich nehmen, wenn's zum Richtplatz geht; Dem nicht mein Antlitz will ich, daß sie schauen! Sie möchten sagen, ich seh bleich geworden; Dem seige Henter sind's, die gern verleumden. 3d aber, tommt's zum Sterben, will getroft Drein schau'n und ihrer spotten selbst im Tobe!

Entschlagt Euch boch so nichtiger Gedanken! Wer will benn Euren Tod, wem soll er nitzen? Der Herzog hielt Euch hier in biesem Hause, Weil es gefährlich schien, Euch frei zu lassen, Weil — Ihr mit Eurer Freiheit schlecht gebart — Genug, ber Herzog wollt' Euch zu Sankt Anna, Drum bliebt Ihr hier; hätt' er Euch tobt gewollt, So würde man Euch hingerichtet haben. Doch von dem allen ist die Rebe nicht. Bereitet Euch zu freudenvoller Kunde: Nicht länger ist Euch dieses Thor versperrt, Euch hält nicht Schloß noch Riegel mehr verwahrt; Torquato. Ihr sed frei!

Casso.

Um Gott! .

3a, 3br fepb frei!

Taffo.

Frei! — Haltet! — sprecht nicht weiter.

Montecatino.

Rebmt und lei't.

Caffo.

Mir ichwimmt es vor bem Blid!

Angioletta.

Erholt Euch, Taffo!

Caffe (nach einer Paufe).

O, halte bich, mein Herz, nur jetzt brich nicht! — Frei, wirklich frei nach fiebenjähr'gen Ketten! Ad, in bem ganzen weiten Reich ber Sprache Gibt's keinen Laut, ber so entzückend Kingt! D, gib mir Worte, Himmel, gib mir Töne, Rufik für meiner Seele innern Jubel, Daß ich bie Luft ausschreit in alle Winde, Die meine Bruft erfüllt, für bie kein Name Im ganzen Umfang menschlicher Empfindung!

Montecatino.

Doch nur bedingungsweise seyd Ihr frei. End ist der Ausenthalt an diesem Hose, In dieser Staaten Auf immer untersagt. Wosern Ihr wagt, Kod einmal in Ferrara zu erscheinen, It eine härt're Ahndung Euch gewiß. Ihr seyd verbannt für immer! — Diese Racht Roch müßt Ihr fort, nicht läng'rer Ausenthalt If Euch gestattet. Achtet Euch danach.

Caffo.

Mir ift's genug! Laßt mich ein Bettler fort, In har'nen Kleibern laßt mich wandernd ziehn, Anf meinen Füßen nicht, auf meinen Knien, Gleich einem Büßenden, laßt mich von himmen!

Montecatine.

Hut wie Ihr wollt, nur thut es heute noch.

Sterben ist nichts, leben ist nichts, frei seyn ist Alles! Frei seyn aus disterer Gesangenschaft,
Ban Ort zu Ort, durch Berg, Wald, Thal zu dringen,
Nacht sehn und Tag, und Licht und Farb', und Luft Einsaugen mit der sehnsuchtskranken Seele! —
Das nur heißt sehn, das nur heißt wirklich seyn!

- O, könnt' ich schweisen, wie ber wilbe Aar, Und schau'n und schau'n, und satt mich schau'n ber Erbe! Augistetta.
- D, Gott fen Dant, bas bürft Ihr nun, Torquato! Casso.

Ich hätt' es nicht geglaubt, baß ich mehr frei Seyn sollte, baß ich's überleben könnte, Das Wort zu hören: "Tasso, Du bist frei!" Nun bin ich's! — Hätt' in dieser langen Zeit, Hätt' ich nur Einmal meines Baters Haus, Hätt' ich ben Rauch bes glübenden Besus Bon sern nur träuseln sehn in blauer Luft: Ich glaub', ich wär' gestorben an dem Gilc! Nun werd' ich's sehn, der Heimath Erde sehn, Und sie berühren grüßend mit dem Haupt, Ein Freigelassene! Und meine Schwester sehn, Ach, meine gute, gute, gute Schwester! — Castellan.

Die Freude macht Guch schwarmen wie ber Schmerz.

Montecatino, sagt bem Herzog Dank,
Dank aus ber vollen, tiefgerührten Seele!
Sagt ihm, vergessen seh, was ich gesitten,
Und seiner Wohlthat nur seh ich gebenk. —
Sagt ber Prinzessin, daß —
Doch wessen Bitte war's, die ihn bewogen,
Nachbem so Biele fruchtlos sich bemilht? —
Wem hab' ich noch zu banken? — Ach, ich möchte
Undankbar nicht in dieser Stunde scheinen,
Nicht gegen Gott, nicht gegen Menschen, ja
Selbst gegen meine Feinde möcht' ich's nicht!

#### Montecatine.

Bohl haben Biele sich besihalb bemilht, Doch Euer Dank gebührt zumeist — ich glaube, — Dem wadern Herzoge von Mantua, Der sich verbürgt für Euch.

Casso.
Gott segne ibn!

Montecatino.

lind num lebt wohl! Wir werden Euch nicht sehen, Doch von Such hören, Gutes, wie wir hoffen. Daß Ihr des Herzogs Gunst mit Dank erwiedert, Und Eure Freiheit wohl zu nützen wist, Damit es nicht den Herzog reuen möge, Sie Euch gewährt zu haben. — Lebet wohl!

Caffo.

Ett wohl auch Ihr! Ich wilnich' Euch alles Gute!
(Montecatino, vom Caftellan begleitet, entfernt fich.)

### Dritter Auftritt.

Zaffo. Angioletta.

Caffo.

Ich bin so freudenvoll, daß alle Galle Geschwunden ist aus meinem frohen Herzen, und mich kein Wort aus seinem Mund verletzt'. — So seh' ich heute ench zum letztenmale, Ir Mauern, die ich sieben Jahr' bewohnt! Ir Zeugen meiner Leiden, meines Grams, 3cblis, dram. Werke. II.

Meiner Berzweiflung, ich verlaff' ench beut; Und sieh, solch Rathsel ist des Menschen Bruft, — Fast möcht' es mich bedlinken, — wehmuthsvoll!

Angiotetta.

Ihr geht, Torquato, kehrt nicht mehr zurfick, Ich soll Euch niemals, niemals wieber sehn?

Caffo.

Auch bu, mein Kinb! Bon bir auch muß ich scheiben? Ein bitt'rer Tropfen in ben Freubenwein, Der mich berauscht! — Biel warst bu meinem Berzen, Mehr als bu ahnest und ich sagen kann! Daß ich noch bin, vielleicht verbant! ich's bir!

Angioletta.

Bon Euch mich trennen — ich ertrag' es nicht!

Caffe.

Ich habe bich gewiegt auf meinen Knieen, Ein lieblich Kind haft du um mich gespielt; Jur Jungfrau bist du neben mir erwachsen, Ich merkt' es nicht, fast seh' ich's heut zuerst! — Durch tausend füsse Fäben der Gewohnheit hing ich an dir, du warst Erholung, Trost, Und beine Stimme, beiner Jither Klang hat, gleich der Harfe Davids, Ruh' und Friede Gehaucht in meine wundenvolle Brust!

Gott segne dich mit seinem besten Segen!

Angioletta.

Torquato, nehmt mich mit, ich laff' Euch nicht!

Caffo.

Was ficht bich an?

### Angioletta.

Rehmt mich mit Euch, Torquato! Ich kann von Euch, ich will von Euch nicht lassen! Allein in diesem Haus, Euch nicht mehr sehn, Euch nicht mehr hören — nimmermehr! D, nehmt, Achmt mich mit Euch! Ich will Euch solgen, Euch Begleiten, wo es seh, will Eurer pflegen, Wie ich Euch hier gepflegt.

Casso. Wo bentst bu hin? — Angioletta.

Ihr sepb so trant, bedürft ber fremben Sorge! Ihr sepb sehr trant, viel tränker als Ihr glaubt! Und ich, ich ließ Euch ziehen in die Welt, Mein, verlassen — ohne mich, Torquato!

Caffo.

Das eben ist's! Ich bin ein morscher Stamm, Benn ihn ber Sturm nicht bricht, fällt er von selbst; Und in die dürren Wipsel solches Baumes Goll meine Taube sich ihr Nest erbaun? Rein, Angioletta, nein! Du bist ein Kind, Dein Leben fängt erst an, das meine endet; Bie bräch' ich grausam diese junge Rose Bon ihrem Busche, wo so hold sie knospet, Auf meines Sarges Decke sie zu legen?

Augioletta. ut. icó bin's nich

Ich war ein Kind bis heut, ich bin's nicht mehr! Bie es geschehen, was mit mir geschehu, Ich weiß es nicht, doch anders ift's mit mir. Bas ich jeht fühle, fühlt' ich nicht bis heut!— Mein Naum ist, wo Ihr seyd, Ihr seyd mein Licht Und meine Luft: ich kann nur blühn bei Euch, und ich muß welken, wenn Ihr von mir geht! Ich habe ohne Euch zu leben nicht Gelernt, Torquato! Seph so grausam nicht, Mich zu verstoßen, mich, die Euch gehört!

Taffo.

Angioletta!

Angioletta.

Ja, ich lieb' Euch, Taffo! Mir fiel's nicht ein bis jett, bis biese Stunde, Denn meine Liebe wuchs mit mir empor, Ein Theil von meinem Selbst, sie war die Luft, Die ich bis jetzt geathmet unbewust.

### Caffo.

. 1/ :

D. fprich nicht weiter! Daß es Gott verbüte, An meiner Tage buffres Difgeschick Dein blübenb freud'ges Leben anzufnüpfen! Laft Jugend Jugend suchen, Luft bie Luft. Den Friibling Blumen, Gliidliche bas Gliid! Das alles wohnt nicht mehr in meiner Bruft, Mur beine Loden bab' ich feine Rrange, Nicht einen 3meig, ben ich bir bieten tann. Die Gegenwart, Die Butunft ift bein Theil: Doch meines Lebens turze Sonnenftunben. Sie liegen binter mir, in weiter Kerne: Sie find erloiden, alle meine Sterne: Erinnerung allein ift nicht geschwunden. Doch mög' ein mitleibsvoller Gott bich wahren, Daß bu erführest je — was ich erfahren! — (Er faft fie auf bie Stien und gebt ab.) Angioletta (allein).

Er geht, er geht! — Ich kenne mich nicht mehr! Mir bemmt's den Athem; unbekannte Angst Schnärt mir die Bruft zusammen mit Gewalt, Und alles Blut ftürzt jählings mir zum Herzen! — So war ich nie, so nie! O, Herr des Himmels! — So soll er fort? Mein Engel von mir scheiden? Hotziehn auf immer, ohne Wiedersehn? — Rin! nimmermehr! — Ich bin an ihn gebannt, Ich kann ihn nicht, ich kann ihn nicht verlassen!

(Sie geht ab.)

### Dierter Auftritt.

Blat vor bem herzoglichen Schloffe ju Ferrara. Der Palaft ift hell crleuchtet und Masten geben aus und ein.

Caffe (tritt auf).

Ich kann nicht fort von hier; das ist das Haus, Das Alles, was an Freude mir im Leben, An Schmerz geworden ist, in sich verschließt. Ih muß es einmal sehn noch, eh' ich scheide! dier sich, ausgetrieben aus dem Garten Des Paradieses meiner Jugend da, So wie, verjagt einst durch des Cherubs Schwert, Der erste Mensch nach seinem Sündensalle! Und doch, du weißt, o himmel über mir, Ob ich mich schuldig darf vor die Liebe Schuld! — In nenntest denn, wie sie, die Liebe Schuld!

Hier wanbl' ich nun, ein abgeschiedner Geift, Den's aus dem Grabe lockt, die alte Stätte, Die ihm im Leben theuer, zu umirren, Und dessen Sehnsucht selbst der Tod nicht stätt! —— Erleuchtet ist das Schloß. — Ein fröhlich Leben, So scheint's, hat seinen Markt dier ausgeschlagen — Es tint Musit, es wird ein Fest geseiert! — Die Thore stehen offen dem Gewimmel, Ich aber muß umkehren auf der Schwelle, Und darf nicht wandeln mit den Glücklichen! So rus ich denn, ein Paria der Erde, Bon dem die Frohen sich mit Absche wenden, Aus meiner Nacht in deinen bellen Glanz, Aus meiner Oede in des Reigens Schall:

### Fünfter Anftritt.

Zaffo. Gin Cbelmann.

Caffs.

Sagt mir, beliebt's, was für ein Fest ift bier? .... Edelmann.

Ihr fend ein Frember, wie bie Frage zeigt. Casso.

Ja wohl, ein Frember!

Ebelmann.

Einen Ball gibt's hier, Und jeber Maste ftebt ber Eintritt frei.

Der ganze Hof, ber Herzog selbst erscheint Umter ber Menge heut in Maskentracht, Und will erkannt nicht seyn, die Lust nicht stören. Biel fremde Gäste sind an unfrem Hof Und, wie man hört, ist ein Berlobungssest.

Caffo.

Berlobungsfeft? — Bon wem? Dit wem? Chelmann.

Prinzessin Leonore wird vermählt Dem Herzoge von Mantua, so heißt es. Casso.

Pringeffin Leonore sich vermählen?
(Har sich.)

Dab' ich bie Freiheit nur um folchen Preis?

Dort neben an, seht Ihr? bort gibt es Masten Um wenig Gelb zu leihn, wagt's bran! kommt mit, Und retet ein. 's wird Euch nicht reuen. Seht, Ih selbst, ich will mein Liebchen überraschen.

Caffo.

In eines Anbern Arm? - Das tann gefchehn. Edelmann.

G, herr, es ift ein fittfam treues Mäbchen.

Thor, ber es glaubt! Ich, Herr, ich weiß es besser! Kalich sind sie, wie der Pfuhl, deß grüne Decke Das Auge täuschet; wenn Ihr ihn betretet, So sintt der Boden, der Euch Wiese schien, Und der Morast ersäust Euch! — Fort damit!

36 habe fie nur gut und fromm gefebn.

### Caffo.

Was Ihr gefehn, ja wohl! — Was Ihr gefehn, War fromm und heitig, wie die Tugend selbst, Doch was Ihr nicht gesehn — pfui! pfui! mich schaubert!

3hr fend, so scheint's, nicht allgu froh gestimmt.

Mehr ekles Laster liegt verstedt im Onnkel, Als unfre Seele ahnt und wir begreifen. Je schöner, je verruchter! — Jener Busen, Den kalt Ihr achtet wie ben Alpenschnee, Er beckt mehr Gluth und eingekerkert Feuer, Als ber Bulkane allesammt! Glaubt mir, Je schöner, je verruchter!

Edelmann.

Ei !

Wer wird so unhold benten von ben Frauen! (Er geht in ben Palaft.)

### Casso.

D, blas't! — Trompeten, schmettert! — Pauken, tönt! Um meiner Seele Angstschrei zu betäuben! Nun ist der setzte schöne Bahn verloren, Der Traum des Glück, der mir einst Alles war! — Doch warum tob' ich? warum soll sie nicht? — Wirst du nie lernen, unglidsel'ges Herz Allein stehn in der West, auch nicht am Grabe? Unedler Wunsch, der nur sich selssen Blutes; Psui, Tasso! stoß ihn' aus und sen Du selbst! — Nun aber will ich sin! ich will sie sehen, Ich will sie sehen, Ich will sie sehen,

# Bechster Auftritt.

beilich geschmudte Gallerie im bergoglichen Balafte. Aus ben Galen erschalt Mufit. Masten geben und tommen.

Lucretia und Leonore in Masten, im Gefprache.

Lucretia.

Bie fein Geschick fich ferner auch gestalte, Barb Eines boch erreicht: bag er nun frei.

Reonore.

Bu fterben, mas ibm gut buntt.

· Lucretia.

Und auch bas

3 Freiheit.

Leonore.

Und mit Müh' errungen!

Encretia.

Auch bin ich ruhig nicht, bis baß er fort, Daß nicht ein neuer Unstern ihn erreiche.

Leonore.

K ift ja fort, ber Unglückselige! Indes hier Jubel tönt und Festgelag, , Bandert er seine öbe, dunkle Straße, Gebankenvoll, verlaffen und allein! Ihm rief zum Abschied niemand Lebewohl, Als ich vielleicht, und meines hört' er nicht! (Sie gehen vorüber.)

## Biebeuter Auftritt.

Caffe

(als Bilger, die Maske wor dem Gesicht). Dort geht sie hin, das ist ihr Gang, ich kenn' ihn! Ich kennte sie beraus aus Tausenden, Und fände ich sie am Strom der Unterwelt! Ihr Bild, nicht Zeit, nicht Lethe löscht mir's aus, Und keine hölle kann es mir verbergen.

(Er folgt ihnen.)

# Achter Auftritt.

Montecatino maffirt. Gine zweite gang gleiche M

#### Maske.

Irrt Ihr Euch nicht, Montecatino?
Alontecatino.
Rein.

Torquato ift's.

### Maske.

Ihr fagtet ihm bestimmt: Er folle heute Nacht noch reifen, ben Balast Nicht mehr betreten? Montecatino.

Ja.

Maske. Und ift boch bier?

Boblan, ich reb' ihn an, ob er mich fennt.
(Sie geben ab.)

# Neunter Auftritt.

Zaffo und Leonore tommen.

### Reonore.

Bas wollt 3hr? warum brängt 3hr Euch an mich? Em Pilgersmann zieht seinen Weg allein; Er meibet bie Begleitung, sucht fie nicht.

Caffo.

Doch eh' er fortzieht seinen weiten Weg, Birft er sich nieder vor dem heil'gen Schrein, Und ftärkt sich zu der ungewissen Reise, Bon der er keine Wiederkehr mehr hofft.

#### Leanore.

Gott! — welche Stimme? — Himmel, ja, Ihr send —?

Ein Abgeschiebener, vom Grab erstanden, Und wiedersehrend in ein tiefres Grab!—— Und nähm' ich meine Masse vom Gesicht, Ihr würdet schaubern vor dem Schreckensbild!

3a . Ihr fend Taffo!

Tasso.

Tasso — ja, ich bin's!

Leonore.

Ungludlicher! O, welch ein Bieberfecht! So wieberfinden muß Euch Leonore?

Was ich nie hoffte mehr, mir ist's geworben, Mein Blick versenkt sich wieder in den Euren, In jene unergründlich tiesen Sterne, In denen meine Seele schmolz wie Gold, Das reiner wird und glänzender im Feuer.

Leonore.

Und wift Ihr, was Ihr wagt? Wift Ihr —?

3ch weiß

Ich habe nichts zu wagen, zu verlieren. — Ich geh' von hinnen und mir sagt's ein Gott: Ich gehe größrer Freiheit balb entgegen, Als mir bes Herzogs Gnade zugemeffen, Und weil die Augenblicke schon gezählt, Laßt mich sie schnell noch sassen auf der Flucht, Noch einmal schwelgen in vergangnem Glick.

Leonore.

Ach, baß 3hr wüßtet, was ich flible, leibe! — Caffs.

Ich trug ein Urbild tief in meiner Bruft Bon allem Herrlichen in Lieb' und Leben, Und hielt es fest in Leiden und in Luft! Im tiefsten Elend hab' ich es bewahrt, Es war die Leuchte meiner finstern Seele, Und hielt mich aufrecht, wenn des Unglucks Fluth Empordrang an mein unglückselig Haupt, Das, Leonore, bank ich sterbend Euch!

Leonste.

D, nichts, nichts bankt Ihr mir, als Euer Elenb. Caffo.

Und wenn das Werk, das ich der Welt gegeben,
Den Beifall besser Geister mir gewann,
So dank' ich Euch auch das, Eleonore!
Und zürnt mir nicht, wenn jener Zeit ich denke,
Die zu vergessen Ihr vielleicht Euch müht —
Ihr habt nicht zu erröthen und nicht ich —
Daß ich gelebt im Himmel Eurer Liebe,
Daß ich gelebt im Himmel Eurer Liebe,
Daß ich gekostet vom Ambrossa,
Im Gott entzückt, nich einen Gott geglaubt,
Ich dank' es Euch und dank's Euch bis zum Tode,
Bard ich auch, gleich dem Ixion, als er
Im Schwester Iupiters sein Aug' erhob,
Bom Göttermahl zum Tartarus gestürzt!

Leonore.

Min Sepn, mein Leben ich vor Euch erichließen!

Ench Einmal noch zu sehn, das Schloß zu lösen, Das Mund und Herz qualvoll gefangen hielt, Das war der Bann, der meine Seele zwang, Das war der Wahnsinn, der mich übersiel, Die Lodessehnsucht, die mich aufgezehrt! — — Ein milder Gott hat mir die Gunst gewährt, Richt ohne Abschied zich' ich fort — und nun — Richts mehr von mir. Lebt wohl! und wenn Ihr könnt, Bergest mich! — Ja, läst wich begraben seyn, Und wendet Such vergnilgtern Tagen zu! Gott laffe fie Euch lang' und gliidlich währen! — Ihr feiert, hört' ich, Euere Berlobung — Resnore.

Berlobung? Taffo! welch ein Wort von Euch!

Wie, nicht? — Ihr waret nicht verlobt? Leonore.

Niemals!

Die werb' ich's fenn! Rehmt meinen Schwur! - Caffe.

D, jetzt, jetzt haltet mich, ihr himmelsmächte! Leonare.

So hört auch mich, und achtet auf mein Wort, Als ob ich's spräche in der Sterbestunde! Ja, mein Torquato, ja! ich siebt' Euch sehr, Ich lieb' Euch noch, ich werd' Euch ewig lieben!

# Behnter Auftritt.

Borige. Queretia tritt fonell ein, ergreift Leonorens Schaft fie fort.

Lucretia.

Die Maste vor's Gesicht! Fort, fort von hier! (3u Taffo.)

Entfernt Such fonell, wenn Such bas Leben lieb!

D, noch ein Wort! Bei allen Beil'gen, bleibt!

#### Lucretia.

Bagi's nicht, ju folgen! - Fort, wenn Ihr fie liebt!
(Sie eilt mit Leonoren fort.)

Caffo.

O, flürzet ein, beckt mich, ihr hohen Säulen, Begrabt zugleich mein Unglück und mein Glück! Ich muß ihr nach — ihr nach! Noch Einmal —

### Eilfter Auftritt.

Taffo. Die Maste tritt ihm entgegen,

Maske.

**Salt!** 

Caffo.

Ein Wort!

Ich', Ihr sepb ein Bilger, ber, bes Weges Richt kundig, sich verirrtz laßt Euch bebeuten:
Richt dieses Haus ist Eurer Wamb'rung Ziel,
Beit abwärts silhret Eure Strasse. — Geht
Und schent Euch, diese Schwelle zu betreten.
dier hält ein Riese Wache an der Pforte,
Der Euch zermalunt mit seiner Keule Schlag;
Dank's seiner guten Laune, die Euch schont.
Doch sindet er Euch Einmal noch wie heute,
Bei meinem Haupt! sehd Ihr voch nicht geheilt?

Und glaubt 3br immer noch in Eurem Wahn, `Daß Fürstentöchter ebenbürt'ge Bräute Für Einen, bessen ganzes Erb' und Eigen Ein irrer Geift, die Zither und ein Stab?

Caffo.

Das war bie Stimme meines bofen Geiftes! Benn ich bei Sinnen bin, war bas ber Bergog!

### Bwölfter Auftritt.

Zaffo. Angipletta.

Angibletta.

Kommt schnell von bier! Ihr sepb ertannt; entfliebt! Euch broht Gefahr, wenn Ihr noch länger weilt.

Caffs.

Bift bu's, Angioletta? Was bebeutet — Angisletta.

3ch bin's, fragt mich nicht länger! Flucht nur frommt!

Hier ift nicht ferner Eures Bleibens. Kommt!

3ch laff' Euch nicht, ich folg' Euch — zieh' mit Euch —
Wohin Ihr immer geht, mir gilt die Straße gleich.

(Der Borbang fällt.)

Enbe bes zweiten Aufzuges.

# Dritter Anfgng.

Balbgegenb in ber Rabe von Sorrent.

# Erfter Auftritt.

Ociarra und zwei Ranber.

Sciarra.

Den ganzen Tag gefikht und nichts gefangen! If bod die Straße durchs Gebirg so seer Als eines Spielmanns Tasche.

Erfter Ranber.

Unfre Runft

Räht ihren Mann nicht mehr. 's ist beffer fast, In betteln Mittags an ben Klosterpforten, Als Cavaliere fevn bes Walbs, wie wir!

Sciarra.

Ei, welch ein gierig unverschämter Kerl, Ein nimmersatter Haistisch bist bu boch, Der stets ben Rachen aufreißt zum Berschlingen, Und boch nie voll wird und stets mehr verlangt. 3cblig, dram. Werke, II. Und glaubt Ihr immer noch in Eurem Wahn, `Daß Fürstentöchter ebenbürt'ge Bräute Für Einen, bessen ganzes Erb' und Eigen Ein irrer Geist, die Zither und ein Stab?

Callo.

Das war die Stimme meines bojen Geiftes! Wenn ich bei Sinnen bin, war das ber Bergog!

### Bwölfter Auftritt.

Zaffo. Angioletta.

Angivletta.

Kommt schnell von bier! Ihr sepb erkannt; entfliebt! Euch broht Gefahr, wenn Ihr noch länger weilt.

Caffs.

Bift bu's, Angioletta? Was bebeutet — An a i oletta.

3ch bin's, fragt mich nicht länger! Flucht nur frommt! .... Hier ist nicht ferner Eures Bleibens. Kommt! 3ch laff' Euch nicht, ich folg' Euch — zieh' mit Euch — Wohin Ihr immer geht, mir gilt die Straße gleich.

(Der Borhang fällt.)

Enbe bes zweiten Aufzuges.

# Dritter Anfzng.

Balbgegenb in ber Rabe von Sorrent.

# Erfter Auftritt.

Sciarra und zwei Rauber.

#### Sciarra.

Om gangen Tag gefischt und nichts gefangen! It boch die Straße burchs Gebirg so leer Als eines Spielmanns Tasche.

### Erfter Ranber.

Unfre Runft

Räht ihren Mann nicht mehr. 's ist beffer fast, In betteln Mittags an ben Klosterpforten, Als Cavaliere sevn bes Walds, wie wir!

### Bciarra.

Ei, welch ein gierig unverschämter Kerl, Ein nimmersatter Haisisch bist bu boch, Der stets ben Rachen aufreist zum Berschlingen, Und boch nie voll wird und stets mehr verlangt.

Beblis, bram. Berte. II.

Und glaubt Ihr immer noch in Eurem Bahn, Daß Fürstentöchter ebenbürt'ge Bräute Für Ginen, beffen ganzes Erb' und Sigen Ein irrer Geift, die Zither und ein Stab?

Callo.

Das war die Stimme meines bosen Geiftes! Benn ich bei Sinnen bin, war das ber Bergog!

### Bwölfter Auftritt.

Zaffo. Angioletta.

Angibletta.

Kommt fonell von bier! Ihr fepb ertannt; entfliebt! Euch broht Gefahr, wenn Ihr noch länger weilt.

Caffs.

Bift bu's, Angioletta? Was bebeutet — An ai sletta.

Ich bin's, fragt mich nicht länger! Flucht nur frommt!
hier ist nicht ferner Eures Bleibens. Rommt!
Ich lass Euch nicht, ich folg' Euch — zieh' mit Ench —
Wohin Ihr immer geht, mir gilt bie Straße gleich.

(Der Borbang fallt.)

Enbe bes zweiten Aufzuges.

# Dritter Anfgng.

Balbgegenb in ber Rabe von Sorrent.

# Erfter Auftritt.

Sciarra und zwei Rauber.

Sciarra.

Om ganzen Tag gefischt und nichts gefangen! If boch die Straße durche Gebirg so leer Als eines Svielmanns Tasche.

Erfer Ranber.

Unfre Runft

Räft ihren Mann nicht mehr. 's ift besser fast, In betteln Mittags an ben Klosterpforten, Us Cavaliere sevn des Walds, wie wir!

Sciarra.

Ei, welch ein gierig unverschämter Kerl, Em nimmersatter Haifisch bist bu boch, Der stets ben Rachen aufreißt zum Berschlingen, Und boch nie voll wird und stets mehr verlangt. 3eblig, dram. Werke. II. Sind wir gemachte Leute nicht? Bas fehlt uns? Bir haben Bein und bauen teine Reben, Bir haben Brod und brauchen nicht zu adern, Bir haben Gelb und brauchen nicht zu graben, Wir haben Frau'n und brauchen nicht zu frei'n.

Erfer Ranber.

Und geht es gut, fo hangen wir am Galgen, Und brauchen nicht zu forgen für ben Strid. Bmeiter Rauber.

Wer wird fo traurige Gebanten begen!

Beiarra.

Das Sangen ift ein Tob wie jeber anbre. Richt jeber. bem ber Balgen mobl gebilbrte. Bangt befibalb gleich baran. Das ift ein Schicffal, Dem trott ber Rluge nicht, er läft es tommen. -Der Schiffer gebt ins Dieer, wenn auch ber Sturm Schon mandes Schiff mit Mann und Maus verichlang: Schon mander Baugefelle fiel von Dach Und brach ben Sals, joll man brum nicht mehr bau'n? Bin ich nicht euer Sauptmann, ber Cciarra. Mit beffen Namen man bie Rinber ichrectt? 3ch bin ein beffrer Fang, ale ihr fend, für die Sbirren, Doch leb' ich luftig fort und guter Dinge, Obgleich mein nächster Borfahr in bem Amt, Und beffen Borfahr und fo weiter alle Am banf'nen halsband ftarben. Bas liegt baran? Das bringt ber Ctanb mit fic. bas muß man tragen. Imeiter Ranber.

Seht bort! wer tommt?

Erker Kanber. Gin Manu mit einem Mabcben.

Sciarra.

Der fieht nicht aus, als ob er Schätze trilge. Em Kranter fcheint es, ben ber Weg erschöpft. Erker Kanber.

Rommt, laft uns brauf!

Sciarra.

Der lohnte auch ben Fang! Im Ramn, ber nicht einmal ein Maulthier reitet, In Juf sich mühfam burchs Gebirge schleppt, Dem wird das Gelb ben Seckel nicht zerreißen.

Erfer Ranber.

Das ist oft Maste nur! Gar mancher Geighals Entieht sich so bem schulbigen Tribut, Und trägt in seinem alten granen Wamms Geschmeid' und Ebelsteine eingenäht.

Sciarra.

Rm, laßt uns erst bei Seite treten und Umpahn, ob niemand in ber Nähe weilt. (Sie geben ab.)

# Bweiter Auftritt.

Zaffo. Angioletta in Reifefleitern.

Casso.

Auf tiefem Rasenhügel laß mich ruhn!
Angiotetta.

Ihr fend erichopft vom Gebn.

Caffo.

Erichepit vom Leben.

### Angioletta.

Ermutbiat Euch!

Caffo.

Bergebens mabnit bu mich. Des Körpers Leiben find es nicht allein. Es ift ber Schmerg, ber meine Geele foltert. Die Qualen, bie mein Berg gerreifen, finb's, Die meinem Enbe mich entgegen filbren.

Anaieletta.

Bin ich Euch nichts, mein Taffo, gar nichts benn. Daß 3br. fo gang in Guer Leib berloren. Richt meines Trostes weiter achten wollt? Caffo.

D, bu bift mehr, als Worte fagen tonnen! Ein Engel . mir gefandt in meiner Roth, Dich fanft zur letzten Rube zu geleiten! Du bift von Erbenftoffen nicht gewoben. Sie bingen allauschwer an beiner Seele. Die bimmelflar, ein Strabl bes Lichts von oben. 3a - ja! - Du bift ein Engel obne Reblc!

Anaioletta.

Rein Engel, boch ein Mabchen, bas Guch liebt, Das treu zur Seit' Guch ftebn will, weil Ihr lebt. Und gut' und schlimme Cage mit Euch theilen. -Wie ich Euch liebe, barf ich Euch betennen Bor Gott und Menschen; febt, und meine Bangen. Sie werben nicht befihalb in Scham entbrennen: Frei ift mein Berg von Hoffmung und Berlangen! -Ihr fagt, Ihr fend bem Tobe nah, Ihr fühlt's, Ich glaub' es, guter Taffo. Nun, wohlan! Bas auch geschieht, bis an bes Grabes Rand

hr geleitet sehn von meiner Sand.

' 3hr lebt, will ich Euch nicht verlaffen, igt bie Stunde, die Euch mir entreißt, ill ich beim zu meinem Obeim tehren, er treu gebenten, weil ich lebe! —

### Caffo.

ngioletta, nein! Berlaft mich, febre n beine Beimath, laft mich bier! an mir getban, mas feine Schwefter. ne Braut, mas feine Gattin thut: ift beine Beimath und bie Deinen, gezogen bis bieber mit mir: iter giebe nicht, es ift genug! nmem Gifer haft bu mich gepflegt, muth. Rrantbeit, Schmach mit mir getheilt, t gewacht an meinem Krankenlager. taum Berberg' fand mehr für mein Baupt: ens Kriibling baft bu bingegeben. ie Jugenbzeit baft bu gefannt: lich Rind vor wenig Monben noch. iell ber Ernit bes Alters bich erreicht: ibeslächeln beiner Lippen flob. ben Jahren, bie ber Luft geweiht. bu ein manbelnb Tobtenbilb.

### Angioletta.

mmert's Euch, wenn's mich zu thun erfreut? fr fcon mibe ber Begleiterin?

### Caffe.

lein Ruhm, bem Taffo ju geboren; tein Glüd, bei Gott, bu mußt es fühlen; nich ein Wahn bein junges herz bethört! Angioletta.

Co laft mir meinen Wahn, wenn er mir lieb.

D, es ist blutig Spiel, grausame Laune Des höhnenden Geschicks, Angioletta! Berirrung ist es der Natur, ein Zauber, Erdacht von einem schabenfrohen Geiste, Der beine Jugend treibt, der Liebe Rosen Zu suchen auf dem Grabesselb!

Angioletta.

Wohlan,

Seph Ihr nun fertig, Taffo, mit ber Rebe? Warum erschöpft Ihr Gure Müh' umfonft? Wenn es ein Zauber ift, ift er untösbar; Wollt' ich ihn brechen, hätt' ich nicht bie Macht!

Ich stehe an ber Schwelle von Sorrent:
Ein Jüngling zog ich fort, wie kehr' ich beim?
Ein Bettler, trank, kaum meines Geistes mächtig,
Berstoßen von bem Herrn, dem ich gedient,
Den ich verherrlicht; — benn beim hohen Gott,
Sein Ruhm erstand und ftirkt mit meinem Lieb! —
Bom Neid gezwackt, geschmähet von der Erusca,
Mein Werk von Diebeshänden mir verstimmelt —
So kehrt Torquato Tasso in die heimath!

Angioletta.

Dort findet Ihr die treue Schwester wieder.; Sie hat Euch stets geliebt, sie liebt Euch noch.

Casso.

Wohl sehn' ich mich nach ihr; es ift ein Troft, Und es erheitert meine trilbe Seele,

Daß, wenn die Sonne meines Lebens finkt, Mein Lagwerk aus, ein blutverwandtes Wesen Mir lebt, das mich zur Ruh' bestatten läßt; Sonst möcht' es leicht geschehen, daß Italien, Das keinen Naum dem Lebenden gewährte. Ein unbezahltes Grab mir auch verweigert.

### Angioletta.

D, Ihr sept bitter, Tasso!

Casso.

Bitter? - mabr!

Du warst Gefährtin ja auf meinem Zuge: Er glich, bu weist's, bem Zug bes Bacchus ganz; Wie im Triumphe er burch Indien, 30g burch Italien ich: ber Unterschieb Kur einzig war, baß mich nicht Pantber zogen, Und man vor meinem Wagen nicht getanzt.

### Angieletta.

Bem unterweges 3br in Roth geriethet, Bar't 3br nicht selbst bie Schuld? bast 3br nicht stets Bridmatt, ben Beistand Andrer anzusprechen?

### €affo.

Bohl that ich bas, und bei bes Baters Haupt, Ich sterbe leichter, daß ich es gethan!
Daß ich gedarbt, im Elend fast verschmachtet, Eh' ibren Beistand ich, ihr Gold verlangt! — Sie baben keinen Maßstab für den Stolz In einer eblen Brust und meinen, Alles Berlaufe sich für Flitter und filr Geld! — Kein Fürstenhof, vom Aetna bis zum Bo. Bo ich nicht früher ein geehrter Gast,

Bo ich berusen nicht und sestgebalten In vor'ger Zeit! — Hat Einer sich geklimmert? Um Tasso nur gesragt? Doch wusten sie's, Benn ihrer Städte Beichbild ich betrat. Der Sänger des Jerusalems nicht mehr, Der Tolle von Sankt Anna war ich ihnen. Bie man Berilhrung mit Berpesteten, So scheuten sie die meine, weil ich nicht Wehr so wie einst der Glustling von Ferrara.

#### Angioletta.

Wenn nicht die Großen, liebt Euch boch bas Bolt. Sabt Ihr nicht Euer Lieb auf jeber Lippe. So weit bie welfche Bunge reicht, gefunden? Sang's nicht ber Schiffer rubernb auf bem Kluk? Erklang es nicht burch Berg- und Walbesgrund. Wenn es bem Maultbiertreiber seinen Wea Durch bes Gebirges raube Bfabe fürzte? Und jener Mann, ber fie fo oft entriict. Er batte nicht ein wirtblich Dach gefunden. An welche Biltte immer er geflopft? Wer bief Euch bochen an ber Kürsten Thore? -Des Gangers Runft fucht Bergen, Die fie fühlen. Und Bergen, Taffo, babt 3br ja gefunden. In Kürftenfälen wie in niebrer Butte: Wo eines schlug, bei Gott, bort schlug's für Euch; Wo leer die Bruft, bort muftet Ihr nicht suchen. -Callo.

Ja, Angioletta, ja, ich fand ein Herz, Ich fand's im Kerker, wo ich's nicht gesucht, Ich fand's im Wahnsinn, als mein Geist verwirrt, Ich fand's am Rand bes aufgebeckten Grabes! Angioletta.

Nur, weil Ihr Taffo, habt Ihr es gefunden. Easso.

llnb erben soll's von mir ein Glücklicher, So wlinsch' ich, hoff' ich, meine Angioletta! — Doch nun genug bavon! — Hier will ich ruhn, (Er set sich.)

Ich komme nach Sorrent so unvermuthet, Daß, wenn ich tret' in meiner Schwester Haus, So bleich und sputhaft, wie ich bin, vielleicht Sie meinen Geist vor sich zu sehen glaubt. — Sie hat mich sehr geliebt; ich möchte nicht Sie allzu sehr erschrecken, wenn ich komme. Bir trasen eben Hirten hier im Balb: Sorrent ist nah'; stürz' unsern Seckel um, Und laß der Burschen Einen Botschaft tragen Hin zu Cornelien. — Mir schlägt das Herz, Als hätten alle Ströme meines Blutes Mit Einemmal es hoch empor gehoben, Dent' ich an sie. So ungewohnt der Freude Vin ich, daß sie mich lähmet wie der Schmerz.

Angioletta. Ichte balb zurück. Gehabt Euch wohl!!

# Dritter Auftritt.

Caffo (allein). Da geht fie bin, für bie ich feinen Ramen, Der ihren Werth benennt, ju finden weiß!

Du Blume, bie gemidt, bevor fie blübte! Du gleichst ber nachtigall im Balbesbuntel. Die ibre Rlagen binfeufzt in bie Racht, Süfflotenb, bis fie firbt! - Ungludlich Dabden, Das feine anbre Liebe fand auf Erben . Rein anbres Berg, bas feine bran ju legen. Als eines, bas fast nicht mehr schlägt! - 3ch babe Sie wachsen seben neben mir, ein feltsam Rinb, Tieffinnig, fdweigfam, ernft, burftig bas Wort Bon meinen Lippen gierig weggutrinken; Doch ihres Bergens batt' ich feine Ahnung! 3d fannte nicht ben bunkeln, tiefen Schacht, In bem ber Demant bell und glämenb rubte. Das war tein guter Stern, ber bich geleitet, Angioletta! Nicht an Taffo's Bruft Soll fliichten, wer bem Gliide will begegnen, Dort finbet er ben Schmerz nur, nicht bie Luft. Frag' nur Eleonoren! — Ach Lenore!

## Vierter Auftritt.

Zaffo. Sciarra. Die Räuber. hernach Angioletta.

Sciarra.

Halt! — Steht!

Tasso. Was wollt Ibr?

Erfer Ranber.

Gelb!

### Caffe (gleht ben Degen).

Elenbe Schurten!

34 bin zwar nur ber Schatten eines Mannes, Doch socht ich früher wohl schon gegen brei! — Bar' ich nur eines Athemzugs noch Herr, 34 wehrt' ihn gegen Buben Eures Gleichen.

Angioletta

(fturgt fcreient zwischen Taffo und bie Rauber).

Ad, Taffo! Taffo! Gott!

Sciarra. Torquato Taffo? — Tallo.

3a, ber!

Sciarra.

Fort mit ben Waffen! Nieber, fag' ich! — 3ch bin ein rauber Bursch, boch gar so sehr Bin ich bes Teufels nicht, baß einen Mann Bie Euch ich nieberschlitig' um ein Stück Gelb. , Casso.

Ihr fend ein Räuber?

Sciarra.

Ja, so was bergleichen. Doch nehm' ich auch mein Theil von Andrer Gut, So sollte boch verflucht der Heller sehn, Den ich Euch abgenommen.

> Caffo. Wift Ihr benn —? Sciarra.

Alles weiß ich. — Käm' einmal noch bie Zeit Bie die in Eurem Lieb, von Gottfried Bouillon, Richt in den Wälbern der Abruzzen haust' ich; Ich mar' ein Krieger auch bom beil'gen Grabe, Und, beim Patron ber Diebe! nicht ber letzte! Caffo.

3ch fteb' und ftaune!

Sciarra.

Nun, lebt wohl, herr Taffo! - hätt' einen Demant, wie ein Mühlstein schwer, Ich einem Fürsten abgenommen, wär' Mir's nicht so lieb, als daß ich Euch gefehn! — Ich sass' Euch siehen Burschen hier, Euch sicher burch ben Wald hinans zu leiten. — Doch seht, bort nahen Leute. Ihr bedürft Nicht bes Geleites mehr, das ich Euch biete! Lebt wohl, und lebt im Glück!

(Er geht mit ben beiben Raubern ab.)

Caffo.

Bin ich bezanbert?

Was war bas, Angioletta? — Träum' ich benn?

Angiolefta.

D, laßt mich! Jegliches Gefühl in mir Wöcht' fich in Ströme heißer Thränen lösen!

Caffo.

Sieh, wer mich schlitzt, Alphons, seit mich bein Fuß Bon beines Schlosses Marmorschwelle stieß! — Sind bas die Freunde all', die mir geblieben?

# Fünfter Auftritt.

Borige. Landleute. Sirten und Birtinnen.

Alle.

Es lebe Taffo! — Taffo lebe boch!

Caffo.

Welch neue Scene gibt's? Was will bies Bolt? Ein Landmann.

Send 3br Torquato Taffo? jener Mann. Der ben Gefang gemacht bom beil'gen Grabe, ... Bie es erobert von ber Christen Waffen? Caffo.

Der bin ich, ja ! :

Alle.

Beil, Beil bem Taffo! · Callo. .

Bie?

and the state of

Contract Company

And Ihr fennt mein Gebicht!

Erte Birtin.

Das will ich meinen! All die gene

Laudmann.

Als ienes Mabchen bort uns eben fagte. Taffo fen auf bem Wege nach Sorrent. Und fuche Ginen, ber ihm Botschaft trage. Da liek ich meinen Bitua; die ihre Heerben. Und Einer rief's von fern bem Anbern au. Und jeder eilte ber, ben Mann zu sehn, Den Gott gesegnet mit ber beitern Runft Und eine Rille flifter Borte gab. Die Bergen aller Menschen zu entzilden.

3meite girtin.

Kommt mit in unfre hatten, ebler herr, Eft unfer Brob und trinft von unferm Bein; Bir möchten gern aus guten herzen Euch Nach beften Kräften ehren.

Erfte hirtin.

Wir wollen Euch bas schönfte Maulthier gammen, Daß Euch ber Weg zur Stadt nicht mehr ermatte. Casso.

3ch bant' Euch, meine Freunde, bant' Euch febr! 3ch war nicht folcher Liebe bier gewärtig! Der Landmann.

Si, herr, was glaubt Ihr benn? Wir follten nicht Euch ehren, weil wir arme Leute find, Uns nicht erfreun an Euerem Gebicht, Da es Euch Gott boch eingab, baß damit Der Menschen herzen Ihr erfreuen sollt, Arme wie Reiche, Bornehm' und Geringe? Angebletta.

Run, Taffo? fprecht! Ehrt Guch Italien nicht? Sabt Ihr fein Berg gerührt? ift Guer Lieb Spurlos verkungen, Guer Name tobt?

Caffe (blidt gerührt im Kreife).

Ja, wahrlich, ja! — Der Mensch ist gut und ebel, Wenn er mit sich allein und ber Natur, Rein, wie er kam aus ihrer reinen Hand, Wenn noch ber Zwang sein Wesen nicht verbildet, Ihn noch ber Nost bes Lebens nicht berührt! — Ja, ich will hin, wo noch die Herzen frisch

Wie an bem erften jungen Schöbfungstage: Bo noch bas Blut, ein flar lebenb'ger Quell. In froben, freien Bulien ichlagt und freif't! -Kern will ich weilen von ber Bofe Glang. Kern von dem nicht'gen Treiben eitler Thoren. fern von bem Drange nied'rer Leibenschaft. Bon Reib, von Bak - felbst von ber Liebe fern! -Dort in bem großen Garten ber Natur. Den rauchenben Befub vor meinen Bliden. Den Meeresspiegel por mir ausgespannt. Der fernen Infeln alamenbe Juwelen. Das blaue Relt bes Himmels über mir -Dort will ich schöpfen aus bem Born ber Dichtung Roch Einmal, eh' ben Becher von ben Lippen Die nachfte Stunde reifit: Die Beifter rufen Noch Einmal mit gewalt'gem Bauberftabe. Db sie geborchen, wie fie einst geborcht! Dort will, ein Kürst in meinen eignen Reichen. Die leine Macht ber Mächtigen mir raubt, 34 febn. woan Natur und Gott mich schufen, Mein Erbe - meine Krone - fer mein Lied!

# Bechster Auftritt.

Borige. Cornelia mit Ginem aus ben hirten.

Cornelfa (hinter ber Scene).

D, führt mich hin zu ihm! o schneu! Wo? Bo?

Taffo!

## Caffs.

# Cornelia! Gott! meine Schwefter!

### Cornelia.

Ihr Heiligen bes himmels! ja, mein Bruber! D, Gott ist gnäbig, mein Gebet erhört! Casso.

D, meine theure, theure Schwester!

Cornelia.

Enblich!

Nach langen, trüben, hoffnungslofen Jahren Hält bich mein Arm, und beine Ehränen mischen Mit meinen sich! O, Bruber! thenrer Taffo!

Thränen! wie? Beim guten Sott bes Himmels, Bahrhaftig Thränen! — Ich habe sieben Jahre nicht geweint, Als ich Unmenschliches ertrug, und beine Liebe Ertrag' ich ohne Thränen nicht und weine, Beil wieder mir ein Strahl zum Berzen bringt Bon einer Sonne, die ich lang' nicht sah!

Cornelia.

Die mehr follft bu von mir; ein neues Leben Soll bir erblühn, bei mir follft bu genefen! Taffo.

Ich haben Lieb' und Ehre, Sas und Neib, Die guten und bie böfen Geister alle, Berrathen und getränkt! Ins Serz geschnitten hat mir ber Undant, und ber hoble Blinkel hat mir gegrinf't ins Antlit, mich gehöhnt, Und alles, was verächtlich und gemein,

Und schecht, hat mir ins Angesicht gesteien, Und die Gewalt auf meinen stolzen Nacken Den Fuß gesetzt, und meinen freien Geist Geschlagen in die Bande ihrer Nacht!

Cornelia.

Und ich war fern und theilte nicht bein Leib!

Da hab' ich nicht geweint; ich hab' im Jorn Gebissen an das Eisen meiner Gitter, Empört gestampst den Boden mit dem Fuß, Mein siedend Haupt gestoßen an die Wand — Doch keine Thräne sloß von meiner Wimper! Run aber wein' ich, und wie eine Quelle Stürzt mir die lang verhaltne Fluth vom Ange!

I, auch mein Herz tann taum noch Worte finben!

Ift bieß vielleicht bas allgemeine Loos Des armen Menschen, in bos Schickals Stikemen, Daß er ber Härte trott und ber Gewalt, Und Liebe nur ihn bänbigt und bezwingt? Und wenn man sanft an seinem Herzen streichelt, Er's ohne Thränen nicht vermag zu tragen?

Cornelia.

Doch nun, nun trodine fie, baß nicht ber Sturm Des herzens allzu heftig bich ergreife.

Taffa.

D, laß sie fließen! hemm' nicht ihren Lauf! D, daß mein Wesen, aufgelöst in fie, Dahin möcht' ftrömen, daß nicht eine Spur Bon bem mehr bliebe, ber einst Taffo hieß! 3eblis bram Werfe. U.

### Angioletta.

Ihr habt Euch erst vor wenig Augenbliden In schöne Zukunft hold hinein geträumt, Und nun ergreift aufs Reu' Euch Euer Schmerz! Last, was vergangen, wie es schwer auch war, Und vor-, nicht rudwärts wendet Euren Blid!

## Caffo.

Nicht so, Angioletta! Diese Thränen Sind süß wie Maienthau, sind Arzenei, Die mir Genesung bringt; ich sühl' es knospen In meiner Brust, als bräch' ein Frühling auf Mit seinen tausend Farben, tausend Düsten. Wie den Orest im heil'gen Hain der Götter, Als ihn der Arm der Schwester mild umschlungen, Die Furien verließen und sein Geist Nach langem Irrsal endlich Friede sand:

So sühl' ich mich in deiner trauten Räbe Ein Neuerstandner, Neubelebter wieder;
Und wie die Schlange ihre alte Haut,
Streif ich die Schmerzen ab von meiner Seele!

### Cornelia.

Sibt's einen Balfam, ber tie Qualen milbert, Ich will ihn träufeln in die wunde Seele! Gibt's einen Trant, des Herzens Fieberpulse, Den Krampf zu stillen, der es prest und ängstigt, Ich will ihn dir bereiten. — Kann die Liebe, Und Ruh' und Friede ihren Wiegenschlummer Auf heiße Augenlieder kihlend niedersenken, So will ich ihn bewachen, daß kein Hauch, Kein Rauschen eines Blattes selbst ihn stört!

## Caffo.

D, baltet ein. ibr vollen, reichen Bergen, Daß ich mich faffe erft und wieberfinbe! 36 bin es nicht gewohnt, baff, milb und linde, Rur Liebe mich umringt und meine Schmerzen Alle in Schlummer rubn! Bon mannen webt Der hauch bes Kriebens, ben in vollen Bugen Mein burftig Berg einfaugt? Der Wonneschauer. Dief tiefe . tobesfelige Bergnugen, Das wie ein Strom burch meine Seele geht, In bem ich schwelge, gierig, ohne Raft? -Bin ich auf Erben bier nur noch ein Gaft? -D rebe, himmel, jett, wo meine Seele, Bon Ahnung, von Begeift'rung trunten, glüht: Bober bie Gluth, bie feltfam mich burchfprüht? Die mich umflammt wie tiefes Abendroth? Die heißt die Wonne? fage, ift's - ber Tod? -(Er fintt, von Cornelien und Angioletten unterftust, auf ein Rnie und ftredt feine Arme gen himmel. Das Landvolt, bas fich fruber in ben

hintergrund gezogen hatte, gruppirt fich um ihn. Der Borhang fallt.)
Enbe bes britten Aufzuges.

# Bierter Aufgng.

Plat vor bem Saufe bes Saffo ju Corrent. Im Sintergi Meer und ber Befuv.

# Erfter Auftritt.

Cornelia. Angioletta.

Angioletta.

Wie gebt es unserm Kranten?

Cornelia.

Beitig icon

Sat er ben Blid gelabt von jenem Erler Am weiten Meer, bie Morgensonne grilfenb, Die flammenb sich emporbob aus ber Tiefe.

Angioletta.

Ich kann ihn fast nicht ohne Thränen schauen! Seit er hier zu Sorrent, ist er verwandelt, Und kaum erkenn' ich mehr ben vor'gen Taffo. Nichts mehr von seiner alten Heftigkeit, Nicht mehr ber schnelle Wechsel ber Empfindung, Der früher jeben Augenblick von Luft gu Schmerz, Bon Schmerz zu Luft ibn trieb. —

### Cornelia.

Nun ist er sanst Und ruhig, seine Klagen sind verstummt, Bon milbrer Gluth scheint seine Brust durchwärmt, Aus surmbewegter See scheint er gestüchtet Zum sichern Port.

### Angioletta.

Ein Wanberer, ber enblich Bon weiter Reise kehrt, ben Staub bes Weges Abschittlt an ber Thüre seines Hauses, dat er an bieser lang' ersehnten Schwelle Bon sich geworfen, was von Erdenstaube An ihm noch haftete und, halb verklärt, Scheint er ein Gast nur noch in dieser Welt! — Cornelia.

Er geht bem Grabe zu mit seltner Fassung, Und wie ein Mann zuvor sein Haus bestellt, Eh'er sich einschifft zu der weiten Fahrt, Dat eifrig, unablässig er gesorgt, Sein Wert der Welt in würdigster Gestalt Als ew'ges Denkmal seines Ruhms zu kassen.

### Angioletta.

Die letten Strahlen jener Sonne, bie Run balb für immer von ihm scheiben wird, Bergolben schön ben Abend seines Lebens. Sein Ruhm tönt laut, so weit die Sprache reicht, Beit über Welschlands Grenzen fern und nah; Der Nebel, den der Neid, Wifgunft, Berleumdung, Barteienwuth um seinen Glanz geschichtet,

١

Er ift zerronnen, umb fein ftrahlend Bilb Steht lichtunfloffen für bie Ewigteit.

Cornelia.

Jest ist mein Haus von biesem Glanz umleuchtet, Doch ach, wie balb wird's wieber bunkel werben Und nachtumhüllt! Angioletta, sprich,
Soll mir sein Tod, wenn Gott ihn zu sich rust,
Nicht ihn allein nur nehmen, ber mir nur
Geschenkt ward, schnell ihn wieber zu verlieren?
Soll jede frohe Hoffnung mir mit Tasso
Zugleich verschwinden? Soll nicht ber Schwester nur,
Soll auch ber Mutter Derz zerrissen werden,
Wenn wir, ach, nur zu bald! sein Grab bereiten?
Du kennst die Wünsche meines Herzens, Mädchen,
Mein Sohn — du siehst ihn täglich, kennst ihn ganz:
Die Mutter darf ihn loben ohne Scheu;
Er liebt bich! Lass —

Angioletta.

D, fcweigt, ich bitt' Guch innig!

Ihr schneibet mir ins Berg!

Cornelia.

So sprichft bu ftets

Und scheuchst das halb entstohne Wort zurück Auf meinen Lippen! Soll Antonio Nicht hoffen bürfen?

Angioletta.

Ihr fend seine Mutter, Ihr kennt jedwede Falte meiner Seele, Gleich einem Buche liegt mein Herz Euch offen, Den Inhalt drans zu lesen, Alles wist Ihr, Und könnt mich werben doch für Euren Sohn?

### Cornelia.

bich tenne eben, werb' ich bich.

### Angioletta.

i bie Braut nicht sehn von irgend Einem, so nicht, von einem Anbern nicht.
r' ich Eurem Sohn? Ihm wird im Leben ein ungetheiltes Herz begegnen, e Liebe gern erwiebern wird;
r' ich ihm, was könnt' ich ihm wohl sehn, ein wunderbar Geschick bestimmte, so's Sehn das ihre zu verweben?

#### Cornelia.

mer wirft bu benten so wie jetzt, auttrang fliebn, ber jungen Loden ziemt.

## Angioletta.

iutlich lächelte die Jugend mir, m erscheint, nur wie ein dunkler Traum, ng mir von flücht'gen Augenblicken, wie Jugend dünkten. Ihn allein n Männern kannt' ich und verlangte dere zu kennen. Ihn verehrte, erglühte in Bewunderung, wußter, willenloser Neigung mzes Wesen! So wie Stoff und Bild und nicht zu trennen im Gewebe, t sich Tasso's Wesen in mein Leben.

### Cornelia.

für Liebe hältst, es ist nicht Liebe, iicht Liebe, ticht Liebe, theure Angioletta! james Berirren beines Herzens,

Das fich mißtennt und sein Gefühl mißtennt! . Ein Biberfpruch -

Angioletta.

So nennt es Taffo auch;

Doch wie Ihr es benennt, es gilt mir gleich, Es ist! — Wie's ist, warum, ob Wahrheit, ob ein Wahn, Ich frage nicht. Nennt Ihr es Liebe nicht — Mag sepn! Doch ist's die Lust, das Licht, in dem Ich lebe. Ward doch zwischen mir und Tasso Die Liebe nie genannt zuvor, und weiß ich doch, Tasso liebt' eine Andre, liebt sie noch.

Cornelia.

Du weißt es, und boch liebst du ihn? Unmöglich! Angistetta.

Taffo gehört nicht mir, boch ich bem Taffo.

Macht ist's ber Einbildung, nicht Macht ber Liebe! — Ein sonderbarer Zusall wollt' es so, Daß du allein mit ihm und, abgeschieden Bon Welt und Menschen, neben ihm erwachsen. So schien Er dir die Welt, weil außer ihm Dir Alles fremd. Du bist ihm unterthan, Sein Geist beherrscht den beinen unbeschränkt, Doch Liebe, holdes Kind, Lieb' ist es nicht! — Und wenn der nahe Tod ihn dir entreißt, Was wird, unglücklich Mädchen, dann mit dir? Wills du an beinem selbstgeschaffnen Wahne Festbalten, wenn die Wirklichkeit seln Bild Schon längst entrildt?

Angisletta. Fürmahr, ich bente täglich, 3a ftunblich feines Enbes, und boch, febt. Es bat mich nie erschreckt, ibn tobt zu benten. 36 babe, feit ich fühle, feine Stunbe Berlebt noch ohne ibn; ich weiß es nicht, Db ich vermöchte, obne ibn zu leben. Und boch will mir fein Tob nicht Trennung bunten. Db ich bie Sonne lana' noch ichauen werbe. Benn er babin, ich weiß es nicht: Raft follt' ich meinen, nein! Doch wie es fev. Bas auch noch meinem Leben aufbewahrt. laft mich Guch Gines fagen, wie ich's fühle: Das Reiflein unicheinbares Golb. in bas Einft bas Jumel, ber Ebelftein ber Belt, Der feine Schätzung bat und ben fein Werth Bezahlt, gefaßt mar. - wenn ber Reif auch bleibt. Bas ift er noch, fobalb bas Rleinob bin, Das er umichloffen bielt?

Cornelia.

Richt ich allein,

Lasso wünscht minder nicht als ich es wünsche, Dich bald vermählt zu sehn. Es peinigt ihn, Benn er der Zukunst benkt.

> Angioletta. Ich weiß. Cornelia.

> > Das Leben

So hoffnungssos anschaun, beenbet glanben Im Jugendlenze, wenn es kaum begann, In beinen Jahren, ist ein krankhaft Zeichen! — Angistetta. Es mag so sewn! Ihr wift es, selbst die Perle, Der höchste Schatz im buntlen Meeresreich, Wird ja in tranter Muschel nur gefunden, So hat auch meine Liebe, Perlen gleich, Sich tranthaft, nur aus Leid und Schmerz entwunden! — Doch still! Da kommt er selbst!

# Bweiter Auftritt.

Borige. Zaffo.

Angioletta.

Gott griif' Guch, Taffo!

Wist Ihr wohl, baß ich zürne? Eure Schwester hat ganz von Eurer Psiege mich verbrängt. Ihr trankt mein Recht an Guch!

Caffo.

Du fliges Befen,

Das immer Balfam bringt!

Angioletta. Wie geht es Euch?

Caffo.

So wie ber Lampe, ber bas Del gebricht; Sie flackert fort — ein Hauch, und fie erlischt.

Argioletta.

Nein, nein, mein ebler Freund! Wie Euer Geist Zur Ruhe tam, bas leibenbe Gemilth Allmählig sich erholt von seinen Bunben, Die still vernarbt, so wird hier in Sorrent, Wo nichts als Lieb' und Friede um Euch weht, Der Körper balb so wie ber Geift genesen.

Caffe.

Sich ben Besus bort, wie er in die Liste Emporragt still und hehr und seierlich!
Es schwimmt das Goldgewölke um sein Haupt,
Als trüg' er eine Kron', und Purpur wallt
Ihm von der Schulter, wie ein Fürstenmantel!
Bie Alles sich so friedlich um ihn schmiegt,
Kräuselnde Lust, die dunkeln, schlanken Wipfel,
Die grünen Rebenhaine und das Meer,
Das wie ein klarer Spiegel fern erglänzt:
Und sieh, doch glüht und raucht, und dampst sein Schlund!
So ist mein Friede auch! Ich samme nicht
Und werse zürnend Schlacken aus, wie sonst,
Kein glüh'nder Lavastrom sluth' ich herab,
Doch immer brennt's und raucht's noch in der Tiefe.

Cornelia.

Doch biefe Gluth verheert nicht, fie erwärmt.

Taffo.

Mit allen Mängeln, glaubt es mir, ihr Lieben, Mit allen Mängeln unfrer Menschlichkeit, Mit benen wir geboren, scheiben wir; Richt einer sehlt, nicht eine unfrer Schwächen; Doch wird Gott milber als die Menschen richten.

Angioletta.

Cud, Taffo, ftanben Gure Mangel icon.

Caffo.

Ich habe aus den Stürmen dieses Lebens Mit Mühe nur mein ebler Theil gerettet, Und nah' am Grab' erst hab' ich mich erkannt Und mir die mahre Freiheit erst errungen, Die aller ird'ichen Band' und Kerter spottet! Mit meinem Gotte hab' ich mich versöhnt, Und meine Rechnung mit der Welt geschlossen; Doch ob ich milber, stiller auch geworden, Gereint nur ist die Gluth, nicht ausgelöscht.

Cornelia.

Das wolle Gott nicht, baß fie je erlösche!

Bon allen Bünschen, die mich einst durchglübt, 3st mir nur Einer noch zurückgeblieben, Der mir nunmehr silv alle andern gilt: Ja, jenes Wert, die Arbeit meines Lebens, Das ich begann, als ich ein Jüngling blübte, Das ich als Mann gepsiegt, die an den Sarg Mit mir genommen, das im Glanz des Hoses, In Kerkernacht, kaum meiner Sinne mächtig, Ich tren gepsiegt, das meines Glückes Anlast Und meines Unglücks Quelle war, Das mir die Liebe und den Hoses erweckt — Das wollt' ich noch mit vollen Seelenkräften Ausstaten, der Bollendung Siegel brücken Ausstaten, der Bollendung Siegel brücken Ausstaten, der Bollendung Siegel brücken

Cornelia.

Und leben wird es und bein Ruhm mit ihm! Augioletta.

3hr habt's getrantt ja mit Unfterblichfeit.

Was ich gefehlt, geirrt, bebecken foll's Die kühle Erbe und erwähnen nicht Mein Leichenstein! Bas ich erstrebt, der Strabl,
Den mild ein Gott von seinem eignen Glanze
Gesenkt in meine Bruft, er möge leuchten
Durch fünst'ge Zeit, nicht mich, nein, Ihn zu preisen,
Der mir den Mund gelödt, den Geist bestügelt!
Ich war ein armer, unglückel'ger Mensch,
Bersolgt, geschmäht, gesangen, elend, krank,
Iedwede Freude war von mir gewichen,
Richts nannt' ich dauernd mein, was Glück gewährt;
Ein Dichter aber bin ich doch geblieben,
Ein Dichter bleib' ich bis zum lotzten Hauch,
Ein Dichter, schlägt die Stunde, will ich sterben.

# Dritter Auftritt.

Borige. Gin Bürger von Gorrent.

Bürger.

So eben ist der Fürst Albobrandini, Gesolgt von Dienern und von Ebelleuten, Dier eingeritten in Sorrent und fragt Rach Eurem Haus und nach Torquato Tasso.

Cornelia.

Albobrandini?

Bürger.

3a! — Er flieg vom Aoffe Und lentte gleich bieber. 3ch sprang vorans, Ench seichen glänzenden Besuch zu fünden. Caffs.

Ich burfte einst ber Gunst mich biese Fürsten Bor Anbern rühmen. — Ein erlauchter Herr, Berehrt von Alt und Jung, und hoch gepriesen, Der Klinste schätzt und werth ben Künftler hält; Der nur ben Geist, nicht äußern Flitter achtet, Ein Freund bes Manns, nicht seines Kanges ist; Sein herz wie lautres Gold, wie Frühling mild, Leutselig, frei von Hochmuth und von Dünkel, Belesen und gelehrt, ein wahres Muster Und Borbild seines Standes, so wie Alle Seyn sollten und so Benige nur sind — So tannt' ich ihn. Er steht in größtem Ausehn Am vöm'schen Hose.

Cornelia.

Sieh, ba naht er icon.

Ein ftattliches Gefolg'!

Casso.

Laft uns ihn griffen Mit Ehrfurcht, die fold einem Mann gebührt. (Er geht ben Kommenden einige Schritte entgegen.)

# Dierter Auftritt.

Borige. Carbinal Albobrandini mit einem ftattlichen &

Caffs.

Erlaubt, baß Euch ein Mann entgegen tritt, Mit schuld'ger Ehrfurcht Euch ju grugen, Berr, Des Rame einst nicht fremb war Eurem Herzen. 34 bin Torquato Casso.

### Aldobrandini.

Meinem Bergen

So wenig als bem Ohr ber Welt entfrembet If Euer Name. — Sine tribe Zeit batt' Euch auf lange unferm Aug' entrlickt, Behüllt in Wolken barg sich Euer Licht; Die Nebel stohn, die früh're Sonne tritt Mit ihrem alten Glanze aus dem Dunkel.

## Caffo.

Ich eine Sonne, Herr? Ein Irrlicht nennt mich, Das bin und ber gestadert ohne Raft, Und unter Grabern endlich lischt und schwindet.

### Aldobrandini.

Bohl seh' ich, daß Ihr leibet, ebler Tasso, Doch wolle Gott nicht, daß ein solcher Geist So früh zu seiner Heimath kehren sollte! — Doch nun zu meinem Austrag und Geschäft; Denn wie mein eignes Herz mich auch getrieben, Euch aufzusuchen, meinen alten Freund, So steh' ich hier doch nur ein Abgesandter Bon einem höhern Herrn als ich.

### Caffo.

Wie, Berr?

Ihr seht, ich staune! Wer in aller Welt, Bon allen Häuptern, welche Kronen tragen — Und diese nur sind höher als Ihr selbst — Dentt an Torquato noch, den Sinnverwirrten, Der längst begraben zu Sankt Anna liegt?

### Aldobrandini.

Dentt beffer von Euch felbft und Guren Gonnern! Rein Rurftenfaal und feine Butte ift. Bo Guer Name nicht gepriesen wirb. Mas immer bie Beidichte biefes Lanbes Bon unferm Birten Rübmliches erzählt. Sie wird es preisen, baf bor anbern Länbern Stalien bas Beimathland ber Runft. Sein Bolt, gebilbeter ale anbre Bolter. Rüblt ibren Strabl : es gibt bier feine Bruft. Wie grob auch bat Gewand, bas fie bebeckt. In ber ein Berg nicht ichlägt, ju fühlen mächtig. Bas icon und berrlich in ber Klinfte Reich. Ibr fend ber erfte Dichter Gurer Beit. Der Stolz bes Baterlanbs, ber Stolz ber Belt; Bas neibifch Guren Rubm verbunteln wollte. Es ift zerftoben, niemand fommt Euch gleich. Es neigt Italien fich bulbigend bem Beifte, Mit bem Gott munberbar Euch ausgeschmückt. Und baft bavon auf Erben Reugnif bleibe. Daß tunbig es ben fernsten Tagen werbe, Daß Eure Beit gewürdigt Gure Größe: Ericbein' ich bier ein Bote unfere Berrn. Clemens bes Achten, unfere beil'gen Baters, Euch einzulaben, baf 3hr ungefäumt Bu Rom eintreffen mögt, am Cavitol. Wo einst bie Belben Roms ben Rrang empfingen. Befront ju werben mit ber Lorbeertrone. Dem Simbilb alles Berrlichen und Großen! Und - bieß find unfere herren eigne Borte: -Der Rrang, ber Anbern Chre mobl verleibt,

Er foll, barf er auf Euren Loden prangen, Den Ruhm, ben er fonst gibt, von Euch empfangen! Calls.

Bin ich bei Sinnen wirklich ober kehrt Die alte Nacht zurück, die einst mich drückte? Bas ist's, das ich gehört? mir eine Krone? In Nom, dem Ehrone aller Herrlichkeit, Am Capitol, im Angesicht der Welt Soll ich den Lorbeerkranz als Preis empfangen? Rach aler schnöben Schmach, die ich erfahren, Soll ich erhoben sehn zu solchen Ehren? D. bleibe stark, mein Geist, und nicht von Neuem Las dich durch irre Wandelsterne sühren!

#### Aldobrandini.

Mög' Euch ber Kranz noch lang bie Schläfe schmilden, Und möge Eures Lebens zweite Hälfte Beglidter seyn, als es die erste war!

## Casso.

Der heil'ge Lorbeer soll mein Haupt umwehn, Der Kranz mich zieren, ber nur Helben ziert, Und Könige und Herrscher? Darf ich's benken.
Soll, was wie holder Traum mir vorgeschwebt, Jur schönen Wirklichkeit sich nun entsalten?
Daß mich die Mitwelt werth hält solcher Ehre, Und daß die Nachwelt diesen Spruch gerecht Einst sinde, ja, ich läugn' es nicht, es schien Ein Ziel mir, werth für eines Mannes Leben, Der Seele ganze Krast daran zu setzen.
Und ich, ich hab's erreicht, von Tausenden erreicht, Mein einsam Haupt ragt auf zu solchem Glanze!

Renut mich nicht thöricht, herr, weil solche Bilder

Bie lichte Bolten bunt vorliber nebn Im innern Ange meiner alfib'nten Geele!

Aldobrandini.

Mit nichten, Freund! Bie follt' ich nicht beateiten. Dan 3br bes eignen Werthes Enth beibufit. Das ift nicht Gitelfeit, imb Stoll geffemt Gite! Caffó.

Der ift fein Dichter, ben ber Lobn bedeiftert. Doch mer nicht beftet beife Gebufuchteblice Nach ienem Stern bes Rubme boch über ibmt. Auch ber, erlauchter Berr, auch ber ift feiner! Aldobratditt.

Nicht immer leuchtet er beift Wilrbideit: Berbienft entbebrt bas Gluit. Gud Bde Berbienft. Bier aber ift bet rechte Mann gefunben.

Ealls.

3d bin fo febr ber Rurftengunft entwohnt. Entwöhnt fo gang ber außerlichen Ebre. Dag mich ibr Strahl beriifit, wie einen Bilnben Das ungewohnte Licht , ich fteh' geblenbet.

Aldobtandini.

Ein Fürst - ein folder mein' ith, guter Taffe -Der fürftlich im Gemilth, ber feine Rronte Inwarts im Bergen tragt, ein folder weiß. Daß all' ber Glang, bei feinen Ramen femilet, Berwebt mit feinem Stant. Der fcbnie Rubth. Bielleicht ber einz'ge, ber ibm fibtig bleibt. Ift. wenn bas Licht bes Geiftes et verbrettet In feinen Staaten; benn mb Licht, ift Recht! -So benit bas bobe Baubt, bein ich ein Bote. -Bereitet Euch aum Anfbend nun auf thorgen.

n's Euch beliebt. Wir felbst geleiten Euch, biefer Zug von würd'gen Ebelleuten. Fest ist angeordnet und bestellt, wahrlich, nicht an Gästen wird es fehlen; mind'rer Kreis, Freund Tasso, als — die Welt!

(Der Borhang fallt.)

Enbe bee pferten Mafgugse.

# Fünfter Anfang.

Billa bei Rom.

# Erfter Auftritt.

Lucretia. Leonore.

### Lucretia.

Run, Leonore? Bift bu jetzt zufrieben? 3ft unferm Taffo nun fein Recht geschehn?

### Leonore.

Ob ich zufrieben bin? Ja, theure Schwester, Ich bin zufrieben, baß die Welt ihr Unrecht Erlennt und es bereut! Doch Unrecht ift, Wenn endlich auch erkannt, noch nicht Erfat Filr vorenthaltnes Recht.

## Encretia.

In welcher Soule Spitfünd'ger Grübler bift bu benn gewesen, Daß bu so haarscharf Recht und Unrecht scheibeft? Bir arme Sterbliche find schon zu loben, Benn aus bem Irrthum uns Erfenntniß tommt. Leanate.

Rag fenn für uns; boch ber bas Unrecht litt. bat nicht Gewinn von unfrer fpaten Reue. Din. Schmefter, nein! nie merb' ich es verzeiben. Rie werb' ich milb auf jene Barten febn, Und fev's mein Bruder, ben ich ehr' und liebe -Die biefes Leben, bas mir theurer war Me meine eignen Tage, fo vergiftet! -36 tann es nicht vergeffen, tann es nicht, Und wenn fie ibn mit Konigefronen fronten Und ibm ben Burpur bingen um bie Schulter, Dag er, ein Opfer blutiger Gemalt. Im buftern Rerter unter Irren faß, Dag ibn Stalien ausstieß, fich bie Thore Beidloffen, wenn er nabte, bulflos er, Em Bettler faft, von Stabt ju Stabt geirrt. Da batten Belichlands Fürften fich geehrt, Bem fie bem Dichter gaftlich fich erwiesen; Go aber blidte jebes Auge weg. Und jedes Ohr verschloß sich, statt zu boren. Lucretia.

Und boch frönt man ihn heut am Capitol! Sich, theute Schrester, das ja eben ist Die Kraft der Wahrheit, daß sie siegreich geht Aus allen Kämpfen; wie Parteienwuth, Bie Lüg' und Tücke das Berdienst entstellten, Und haß und Reid — es sieht durch eigne Macht, Und eine Stunde kommt, wenn noch so spät, Die es erkennt, es würdigt und es krönt.

### Ceonore.

Mur Schabe, baß bie besten, reinsten herzen Still stehn, eh' hin ber träge Zeiger rückt! — Ach, armer Tasso! Doch Dant, baß ich's erlebt, baß ich's noch sehe, Wie aus bem Dunkel, bas ihn lang umgab, Der Mann, ben ich geliebt, sein haupt erhebt! Daß selbst Alphons, beschänt vom lauten Auf Der Meinung, wieber gut zu machen strebt, Was er an beines Jugend Glück verschulbet, Und baß bein Feind, Montecatin' es ift, Der in Ferrara's Namen bich begrüßt! — Lucretia.

Und boch scheinst bu betrübt mehr als erfreut?

Seltsam bin ich bewegt und nicht zu benten Weiß ich bes Herzens sonderbare Regung.
Es füllt mein Aug' auf's Reue sich mit Thränen, Die Wundennarben brechen wieder auf Und bluten wieder, und in meine Bruft Ziehn alle alten Schmerzen wieder ein! — Ich soll ihn sehn, wie ich ihn immer sah In meinen heimlichsten und schünften Träumen: Erkannt und hoch geehrt von aller Walt; — Und doch saßt eine Angst nich und ein Granen, Das dilftrer noch, weil jeder Grund ihm seht.

Da kommt Montecatino! — Sammle bich!

# Dweiter Auftritt.

## Borige, Mantecatino.

Lucretia.

Billommen, Herr! — Nun fagt, ift unser Auftrag Rach Bunsch besorgt?

Montecating.

Fr ift es, Euer Hobeit; Man wird fich ganz nach Eurem Willen fügen, Richt mehr, als Eurer Hobeit felbst beliebt, Soll Euer Rang beim Fest beachtet werben.

Legnore

Das ift erwünscht!

Lucretia, Biel Dant für Suren Dienft.

Aputecating.

Rie sah ich einen Jubel unch, wie den!
Ett frühem Morgen regt sich Mes schap,
Aus allen Dörfern strömt das Poll ausammen,
Und dect die Wege weit und breit, und jaucht.
Die Bäume selbst sind rings behöngt mit Kränzen,
Und bobe Maste steben ausgerichtet,
Bon denen bunte Wimpel lustig klattern.
Je näher man der Stadt souunt, um so dichter
Wit das Gewühl, das saft die Schritte bemmit.
Die Straßen wimmeln und die Kluth der Menge
Stürzt sich, wie durch ein ausgezogen Wehr,
Auf alle Plätze wo der Zug soll massen.
Ballon, und Fenster sind mit reichen Desten

Und Teppiden bebangt, und reich geschmückt In Brachtgemanber icau'n bort Berrn und Frauen. Die meiften Rürften Welfdlande find versammelt. Und bie nicht tamen, ichidten Abgefanbte: Der Rönig felbst von Frankreich schickte einen.

Lucretia.

Geftebt, Montecatino, fold ein Reft Bu Ehren Taffo's war't 3hr nicht erwartenb. Als Enrer Obbut au Sankt Anna er Empfohlen mar und Eurer Freundesforge! Montecatino.

Man bielt mit Unrecht mich für feinen Reinb. 3d mar ein Diener Seiner Sobeit nur. Die bamale ibm nicht allzu febr gewogen. Doch nun ber Bergog felbst gerubt, bas Reft Mit einer eignen Botichaft au beebren . Und mich erfiel't bat zu bem Ebrenamte. Riemt meinem Urtbeil feine Stimme mebr. 3ch bin in Allem nur bes Bergoge Diener, Und babe feine Meinung ale bie feine.

Lucretta.

Ein weises Wort, und ber es Euch gelehrt, Bat mobl verstanben, was an Bofen frommt. Leonore.

Balb ift's jum Aufbruch Beit, wir muffen eilen. Beht, wenn es Euch beliebt, Montecatino, Und beifet bas Gefolg bereit fich balten.

Montecatino.

3ch eile, Dobeit! (Geht ab.)

Leanare.

Meine Bulfe fliegen,

Mir pocht bas Herz fast hörbar in ber Brust, Und eine Angst, ber ich nicht Meister werbe, Schultt mir ben Athem zu.

> Lucretia. Das ist bie Freude! (Sie gehen ab.)

# Dritter Auftritt.

St. Onufrio gu Rom. Erfer, ans bem ein Gaulengang führt.

Caffo (am Fenfter).

Beld reiches Bild por meinem Blick! — Da liegt Der fille Rloftergarten mir zu Rüfen. Mit seinem rosenblüb'nben Oleanber Und feinen buntelschattenben Eppreffen! Und bort bie Giche, wo ich oft gerubt. Und bicht baran ber flumme Tobtenacker Mit Rreug und Leichenfteinen überfä't; Doch binter seinen Mauern ragt bie Stabt Mit taufend Thurmen, Ruppeln und Palaften, Mit ihren Brunnen, ihren Obeliefen, Mit aller Bracht und aller Herrlichkeit, Die feit Jahrtaufenben fich hier gefammelt. Und brinnen rauscht und fluthet bas Gewähl Der Menge, bie ben Ramen Taffo ruft, Und Ropf an Ropf fich brangt um meinen Anblick. -36 aber bin fo matt und tobesmube,

Daß ich mich nach bes Kirchhofs Frieben mehr Als nach bem Kranz am Capitole febue! —

# Dierter Auftritt.

Zaffo. Angioletta feftlich gelleibet.

Caffe.

Gi! wie geschmildt ist meine Angiolette! Angioletta.

Bu Gurem Chrentage bin ich fo.

Casso.

Du treue Liebe!

Angioletta.

Biel vornehme Leute, Fürsten und herrn, und reichgeichnischte Damen, Sind schon im Saal, um Euch Geleit zu geben Zum Capitol, und ungebuldig martet Das Boll auf allen Straffen. — Das if her Lag, Der Euer ganzes Leben aufwiegt, Casso!

Talla.

Das ist er, ja! — Richt, weil mich guster Flitter, Weil mir ein Lorbeertranz das Haupt umgibt, Weil mir das Bolt zujauchzt und im Tripmphe Ich einzieh' auf dem hoben Capitol:
Das ist es nicht, das konnt' ich wohl eptbehren;
Doch daß ich basteh' als ein Würpiger,
Daß diefer Zuruf mir ein Zepgniß gibt,
Daß ich vergebens nicht gestrebt, daß mit der Lust

baffen mir ein Gott bie Rraft gewährt. bie Schmach, bie mir ein Eing'ger that, ich ein Kilrft, bie Welt mir Abbitt' thut, tein tettentoller Thor, vermirrten Beiftes gebe in bie fünft'ge Beit, melt unentstellt mein Bilb wird ichauen -. was mir ber beut'ge Tag bebeutet. lag mich meine Schwäche bir geftehn, 'am Grab', vielleicht mich übel fleibet. en fällt auf ausgeborrtes Canb. wine Seele biefen Tag in fich. it und blübt bavon! Bas je ich litt. Boidt burd ibn: - bod feinen zweiten b. nach biefem Tage, noch erleben! ioletta, ja, ich will gur Raft! bem Arm ber Barterin ein Rinb. te Wiefen . bunte Blumen fiebt . nach ben iconen Farben langt, : Banbeben aus bem Renfter ftredt. ' ich meine Arme nach bem Grabe! e auch bie Welt noch Berrliches, nir nicht gegeben - und verfagt! Angioletta. o, gebt! - 3ch flibl' es fo wie 3br.

o, geht! — Ich flibl' es so wie Ihr,
: Rechnung mit der Welt geschlossen;
ın Ihr geht, hört Ihr? — nehmt mich mit Euch! —
: mein Leben, was ich selbst?

itten Tasso's war ich, weiter nichts. —
i ich denn noch sehn, wein Ihr dahin?
, wie Euch, ist mit dem heut'gen Tage
ns Ziel erreicht; was kommen kann,

Ift nur ein fernverklungner Nachhall noch Bon biefes heut'gen Tages Chorgefang. Ich tann ihn miffen, wenn ich ben gehört. — Caffo.

Es ist kein Mährchen, das die Dichter fabeln: Es webt ein magisch Band in der Natur! Ein Bann, ein Zwang, der Geister unterthan Berwandten Geistern macht. 's ist keine Wahl, Die Herz zum Herzen zieht; 's ist ein Geschick! — Nicht jeht zum erstenmal, ich fühlt' es oft: Du bist kein sremdes Welen außer mir, Du bist ein Stück von meinem eigenen Seyn.

Angioletta.

Sagt mir das noch einmal! Es ift zu süß, Daß Ihr das fühlt wie ich! So dacht' ich stets. Tasso.

Nun, Mädchen, sieh, ich will bir etwas sagen; Ich weiß, bu kannst es hören ohne Angst; Dichter und Sterbenbe sind ja Propheten, Und ich, mein trautes Mädchen, ich bin Beibes. Du wirst nicht lange wallen ohne mich; Dich balt die Erbe nicht, wenn erst mein Geist Bon einem andern Sterne zu dir ruft; Richt lange wirst du auf dich warten lassen! — Die Rosen, die auf beinen Bangen blühn, So purpurbunkel sind die Blumen nicht, Die Jugend treibt auf beinem Frühlingsantlit; Das ist ein tiefer Glühn — das ist der Tod!

Angioletia.

٦,

Mein Taffo, ja, Ihr fagt's! ich folge balb!
(Sie finkt in feine Arme.)

### Caffo.

Und nun genug! Kein ungebuldig Sehnen; laß immer mich voraus. Ift reif die Frucht, Bitd sie von eigner Schwere niederfallen. —

# Sünfter Auftritt.

Borige. Lucretia. Leonore.

### Lucretia.

E tommen Freunde, Taffo, Euch zu grüßen. Easso.

ha! wie — Prinzessin! Ihr? — und Euer Hoheit?! Ir hier in Rom? Wie soll ich es Euch banken? Das ift zu viel bes Glücks an Einem Tage!

## Reonore.

Bir find so nah' gestanden Eurem Werth, Und sollten ferne stehn, nun man ihn frönt? Eucretia.

Ihr habt nur Gönner in Italien Und Freunde noch; die Feinde find verschwunden. Daß selbst Alphons bereut die vor'ge Strenge, Rag Euch Lenorens Gegenwart bezeugen.

### Leonore.

O, welche Freude, mein geliebter Freund, Daß Euch die Welt nun kennt, wie ich Euch kannte! Kun ist mein Herz befriedigt, was jetzt noch Das Leben Gutes ober Böses bringt, Ich will's mit Gleichmuth tragen! — Mögt Ihr lang Den Frieden, ber fo fpat Ench erft genabt, Moa't 3br ibn lang geniefient, eblet Frennb! Eaffe.

3br municht mir Rube, und boch foll ich leben? Gott. Kürftin, bat mich rubelos gemacht! 3ch fübl's in biefem Augenblicke wieber: . So lang' bie Luft ich athme biefer Welt. Bin ich im Rampf befangen, und bie Klammen In biefer Bruft, und wehn fie Betde beiten, Ein Sauch bes Winbes blast fie wieber auf!

Leonore.

Ach. es ift eine icone Stunbe, bie Nach langer Brrigt une aufammentabrt. Laft fie une rein und ungetrübt gefiegen; Lafit nicht bie Stilrme ber Bergangenheit Aufwühlen ein taum ftillgewordnes Detr In feinen Tiefen und an's Licht beranf Des Schiffbruche Trummer bringen, bie es bedt.

Etcretie.

Laß frober Hoffnung frifche Dtorgeninft Die Segel Eures Lebens neu befitigeit. Caffs.

Die Bufunft, bie mir tacht und bie ich wünfche. Liegt jenseits biefer Belt, bort fteur' ich bin. 3ch flibl's, mit vollen angefchwellten Genein. Doch laft mich immer ber Beraannenbeit Bebenten, benn balb mirb bie Begenmart Mir auch vergangen febn ! Befürchtet nicht, es werb' ein wilber Sturm Aufwühlen aus bem Meer unbolbe Larven. Die b'rin verborgen rubn. O nein! Ein Tancher. Lauch' ich in seinen Schoof, und hete eble Perlen, Kleinobe ber Erinn'rung, reich, unschätzbar, Herauf an's Licht! — Last kith der Buge benken, Bo in den Gärten ich zu Buott Retiro An Eurer Seite, selig wie ein Gott, Die Brust mit tausend Bildetn geoser Thaten, Mit schöner Zukunft Bundbern angestüllt, Einder ging und die Welt zit enge war für mein Gesühl, zu eng — da! site mein Glück!

#### Leonore.

D, schweigt! genug bavon! Es war ein Traum!

## Caffs.

Rein Traum: es mar bas bolle, reiche Leben: Da war tein Bunich, tein Soffen, tein Gebante, Den ich Gud nicht vertraut, tein ichon Gefühl, Das nicht in Gurem Bergen wieberflang. Da lebt' ich, wie bie fel'gen Gitter leben In ihren Sainen, wo nie Wetter toben Und em'ger Sonnenichein bie Luft verklärt! -Bas bann geschab, was bann mein Schickfal war. last mich verbillen schweigend und vergeffen! -Run fteh' ich fo wie bamals feben Euch, Und fühl's, ich stebe so zum lestenmal! 3a, Leonore, ja, es tommt jum Schelben! Reicht mir bie Hand, reicht fie mir einmal noch, Die ibr fie bamals mir gereicht! - Bum Pfante, Daß feine Reit bie alte Ereue anbert, Und baß ich Euch vertraue, ewig, ewig -Leg' einen Schatz in biese theure Hand, Ein reiches. toftbares Bermächtniß ich,

Werth, baß ich es an Eurem Bufen berge! Angioletta!

Angioletta.

Taffo! was beginnt 3hr?

Caffe.

Rehmt biefes Berg, und wenn ich nicht mehr bin, Bewahrt's und haltet's boch um meinetwillen! Sie wird Euch lieben, wie fie mich geliebt!

Bas ift Euch, Taffo? Gott, was ift geschehn? Ihr werbet bleicher ftets!

Leonore. Um's himmels Billen? Angioletta.

Erholt Euch!

Casso.

Laßt; es wird vorübergehn. —

Lucretia.

Borch! welch ein Aufruhr!

Leonore. Was geschieht?

Angioletta.

Die Gloden klingen laut von allen Thürmen!

Lucretia.

Befdüte bonnern von ber Engelsburg. -

Leonore.

Es ruft jum Fest! Dort tommt Albobranbini. (Man bort Glodengelaute und von Zeit ju Zeit einen Kanonenschuf Brene.)

# Bechster Auftritt.

### Borige. Albobranbini.

### Aldobrandini.

Bergeiht, Prinzessin, daß ich unsern Freund So lieblicher Umgebung muß entziehn. Die Stunde ruft, versammelt sind die Gäste: Gefällt es Euch, so folgt mir nach dem Saale, Bo Eurer Gegenwart sie harren, um Zum Capitose unsern Tasso dann In sierlichen Zuge zu geleiten.

Encretia.

Bir find bereit.

### Aldobrandini.

Auch Ihr, mein Freund? Go dommt und laßt ben Augenblick ber Freude Richt länger, uns verzögern. Laßt uns gehn.

## Caffo.

Run benn, wohlan! Ich war bereit, zu steigen In mein halb offnes Grab, still, ungeehrt, Bon Benigen geliebt nur und entbehrt, Mein mübes Haupt zum letzten Schlaf zu neigen! Run schalt vom Tobtenacker mir der Reigen Des hellen Lebens wieder; zugekehrt Sat es mir lockend seinen reichsten Werth, Zu kränzen mich mit seinen schönsten Zweigen! Auch das ist Gottes Stimme, die mir tönet, Und ich gehorche! Issi's doch seine Hand, Die Leben, Tod, Schmach, Ruhm mir zugewandt, Istlis, bram. Werke. 11. Die nieber mich gebengt und die mich tronet, Und die zuletzt noch meines Grabes Rand Mit allem, was mein Gerz erhebt, verschönet! — (Sie geben burch ben Saulengang ab.)

Angioletta

(bleibt allein zuruck; fie blidt ben Abgehenden nach). Wie ist mir? Täuschen meine Sinne mich? So sah ich ihn noch nie! Aus seinem Auge Sprach nicht sein Blid; es war ein andrer Strahl, Der ihn verkart, und jeber seiner Züge Schien fremb mir und verändert.

(Coreit auf.)

Bech mur! D Gott! Er finkt! Sie brangen fich um ihn! —

Rort! Er ift tobt!

(Sie fturzt burch ben Saulengang ab. Immer lauter bort man: Taffo!" rufen, von Mufit und Gelaute ber Gloden hinter ber S bem Donner bes Gefchuges begleitet.)

## Biebenter Auftritt.

Ein großer Saal, mit reich geschmudten Damen und herrn a Mufikanten, Pagen (von benen einer einen Lorbeerfranz auf fan Riffen halt). hellebarbiere find im hintergrunde aufgefi

Borne liegt Taffo tobt in einem Lehnstuhle, zu feinen gugen kniet letta. Cornelia und die Pringeffinnen fieben um ihn. Wei Montecatino und andere Gafte. Gang vorn Albobran

## Aldobrandini.

Es ift vorbei! Beifit biefen Jubel schweigen, Die froben Melodien laft verstummen

Und bie Musik in Trauertönen klagen. Die Zierde von Italien ist hin! Er hat Den Tag ber lauten Freude nicht erlebt; Si ift vorbei! Nicht auf das Capitol Rust ihn der helle Klang der Gloden mehr; Den bohen Geist hat Gott zu sich gerusen, Und bleibt nur, seinen Körrer zu bestatten. Er hat die hohen Hallen nicht erreicht, Bo ihm der Lorbeer sollt' die Schläse schmilden, Er sant ermattet auf der Schwelle hin. So seh' ich nun den Kranz, den ich so gern hitt' auf das Haupt des Lebenden gesetzt, Dem todten Tasso auf die eble Stirn.

Leonore.

Er ging dahin fürwahr mit reichem Lohne: Ein Kerker, weil er lebt', im Tod — die Krone!

(Der Borhang faut.)

Enbe.



# Der Königin Chre.

Schaufpiel in fünf Aufzügen.

1828.

#### Berfonen.

Roabillin, maurifder Ronig in Granaba. Muea, fein Bruber. Gagul, Bruber ber Ronigin. Albin Samar. Bom Ctamme ber Abenceragen. Malique Alabez. Banega Almorabi. Mobabin Beara. Bom Stamme ber Begris. Samet Begra. Øpmel. MImanfor. Mbibbar. Rebuan. Gin Bage Albin Samar's. Don Robrigo Telles Giron, Grofmeifter bes Calatrava-Dri Don Manuel Bonce Leon. Don Diego von Corbova, Alfapbe von Doncellas. Don Juan Chacon, Graf von Cartagena. Don Alongo b'Mauillar. Alfanna, Ronigin von Granaba. Esperanca, eine Chriftenfflavin. Relima. Gin Berold. Gin Diener bes Ronigs. Maurifche und fpanifche Ritter. Rrieger. Mauren. Maurifche Frauen. Bolf.

## Erfter Aufzug.

Freie Balbgegenb.

## Erfter Auftritt.

Don Manuel Bonce Leon (leicht vermunbet) und Don Juan, Graf von Cartagena. Spanifche Rrieger.

#### Ponce.

hier laßt uns halten. — Don Robrigo Tellez Gebenkt am Fuße bes Gebirgs zu lagern, Gemärtig, ob bem Maurenheer gelüste, Bielleicht bas Kampfipiel morgen zu erneun.

Inan.

Co laffet uns bie Nacht gerüftet bleiben.

Ponce.

Grathner ist's. — Wir streifen hier nicht fern Bom Begagrund, und wenn wir von dem Gipfel Darniederschauen, schimmern in dem Golbe Der Abendröthe hell Granada's Thürme, Und von Albambra's blüthenreichen Gärten Berbreitet fich ber wolluftvolle Dauch Des würz'gen Duftes bis zu biefen Bohn.

Juan.

So nah am Feinde ziemt uns weise hut. Doch nun, Don Bonce, seht nach Eurer Bunbe.

Donce.

Sie ift beforgt, auch so gefährlich nicht, Als sie bes tapfern Mauren guter Wille Mir zugebacht.

Inan.

Run, besto beffer, Berr!

Ponce.

Ein wacker Ritter war's, ich groll' ihm nicht; Obgleich er nahe mir an's Leben wollte.

Jnan.

Er ist gefangen, wenn ich recht vernahm.

Ponce.

Durch Don Robrigo Tellez eigne Hanb.

Juan.

Wohl teiner beffern tonnt' er fich ergeben.

Donce.

Mir bricht bas Herz, ich muß es frei gestehen, Seh' ich, sehr werther Graf von Cartagena, Dieß Maurenvoll: so start im Kampfe und So hochgesinnt, von hellem, regen Geiste, In allem Wissen wohlbewandt und tilchtig! — O Schmach für Spaniens ritterliche Ehre, Daß aus dem sonnentbrannten Afrika Ein Bolfsstamm herzieht, und mit Kriegsgewalt Eindringt, und heimisch wird auf diefer Erde!

Bohl war' es au ber Zeit, baß unfre Mannheit Dem tragen Schlummer sich entruttelte.

Inan.

36 börte heute, baß ein Mohrenflirft Umbergezogen, und mit frechem Spotte Die span'sche Ritterschaft zum Kampf gelaben. Die Straße sperrt er nach Albama bin.

Ponce.

Kun, bei St. Jakob! lange foll er nicht Auf einen Gegner warten. Morgen zieh' Ich ihm entgegen.

Inan.

Mit Bergunft, Don Bonce, Ein näher Recht jum Kampf mein' ich zu haben; Auch seb Ihr ja verwundet.

Donce.

Nicht so schwer,

Daß ich ben Uebermuth nicht strafen könnte. Bie ist bes Mauren Name? Sprich!

Inan.

Azarque.

Der Stärfften einer aus bem Maurenheer, Ein weit berühmter Rampfer.

Donce.

Defto beffer !

Inan.

Heigemusik ertönt von jener Seite. — Das sind die Unsern. Don Robrigo führt Sein stegreich Banner aus dem Treffen heim. Ponce.

Noch teinen würd'gern Meister fah ber Orben. Erhalt' ihn Gott!

Juan.

Bon Bergen fag' ich Amen!

### Bweiter Auftritt.

Die Borigen. Der Grofmeifter Don Robrigo Zelle; Don Diego von Corbova. Spanifche Rrieger.

#### Großmeifer.

Dort jener freundlich wunderholbe Sain Scheint uns zur Ruh fo schmeichelnd einzulaben, Daß ich gemeint bin, nun die Schlacht vorbei, In seinen Schooß zu flüchten, unterm Dach Der Bäume bort, zu schnell erbauter Stadt Der Zelte leichte Linnen aufzuschlagen.

(Die Rrieger geben ab.)

Ja, laßt uns hier, vom Waldesgrün umschattet, Der Sonne neuerblühend Licht erwarten, Um mit des Frühroths erstem, matten Schimmer Das eble Kriegswerf wieder zu beginnen. — Der Mohr Azarque ist des Kampfs begierig, Und höhnend hält er in der Bega Ebne.

Ponce.

3ch such' ihn auf.

Inan. Sepb boch verständig nur, n Bonce Leon! Laßt ben Heiben mir. sehb verwundet ja, und kaum den Arm mögt Ihr aufzuheben.

#### Donce.

Unbeforgt ) mir beghalb, Don Juan. Will's ber Himmel, Ift bu bes Mauren Leiche morgen schaun.

#### Diego

(ber indes mit einem Arieger beimlich gesprochen). 18 3hr streitet, wer ben Kampf soll wagen, er beenbet, und ein Andrer trägt 1 Ruhm hinweg, nach bem ihr Beibe geizet. Ummne Botschaft melbet bieser Mann.

#### Großmeifter.

laßt uns hören.

#### Diego.

Ausgesenbet hatt' ich vassen Bolt, ben Umtreis unsers Lagers 98 zu umgeben; da gewahrt ber Wächter seltsam Schauspiel. Zwei erzürnte Krieger, 1741' der eine, wie die Rüstung zeigte, andere ein spanischer Höbalgo, 1859 gegen Ross wilden Anlauf treibend. Wölfen gleich, dungrig um die blut'ge Beute ringen, die man sie streiten; das die Ebne weit Mange ihrer Wassen wiederhallt. 3' umentschieden blieb der Kamps; doch endlich, n seines Gegners Stahl durchbohret, sinkt M Ros der Ma

Bon benen uns verklungne Sagen melben, Liegt er, weit ausgestredt, nun tobt am Boben.

Großmeifter.

Wer ist ber Spanier, ber ihn befiegte?

Diege.

Gin Unbefannter ift's, er naht bem Lager.

Inan.

Rennt Niemand feine Farben und fein Bappen?

Diego.

Seht bier ben belbenmuth'gen Ritter felbft.

## Dritter Auftritt.

Borige. Don Alongo b'Mquillar. hinter ihm 8 narque's Ruftung tragen.

Donce.

Alonzo b'Aquillar!

Gregmeifter.

Du bift's?

Inan.

Monzo?

Alon30.

3d bin's.

Großmeifter. Billommen beif' ich bich!

Die Ritter.

Bir Me, Me!

L

#### Alonio.

habt Dant, ibr Freunde! - D, erfebnte Stunde, Die mich gurudführt auf hifpaniens Boben!

Inan.

Bon Rubm umglanget giebest bu bier ein. Donce.

Ein Belbenwert verfündet beine Anfunft. Grehmeifter.

Du baft vollbracht, mas bir bie Beften neiben. Alonzo.

Ben beine Hulb mich boch und ftolz erbebt. Steh' ich beschämt zugleich, o Berr, vor bir, Mir wohl bewufit, bak ich fie nicht verbiene.

Bonce.

laf me bon beinem Schickfal Runde boren.

Dieao.

Als bu binmegzogft aus hifpanien. Barft bu von Granaba zurudgefehrt, Bo bu gefangen bei ben Mauren lagft.

Alonso.

Durch einen Maurenritter schwer vermunbet. Erng mich berfelbe Arm, ber mich verlett, Aus bem Betilmmel, und mein ebler Feind, Ein tabferer Abenceragenflirft. Bard bald mein Freund, als feines Hauses Hallen Rich gaftlich grußten, und bie harte Wunbe, Bon jarter Band gepfleget, ichnell genas.

Großmeifter.

Es ging bie Sage, baf bie Pflegerin Bur jene Bunbe, bie fie balb geheilt, Dir eine neue, unbeilbare ichlug.

Alonjo.

Ruhmwürd'ger Meifter -

Großmeifter. Rebe ohne Scheu. Alonso.

Es ift fo, wie bu faaft, ich laugn' es nicht. -Nachbem, wie buntler Tobesnebel, bicht Und ichwer, mich lang' ber Obnmacht Schlaf umfangen. Solug ich bie Angen wieber auf jum Licht: Da fab ich. ale bee Tobes Reffeln fprangen. Bor meinem Lager eine Jungfrau ftebn. Wie lebend nie ein Auge je gefebn. Roch balb bem Tobe eigen, balb bem Leben. Dem mablig febrenben , jurudgegeben , Schien, was ich fab, mich wie ein Morgentraum. In bem fich bolbe Bauber reigend weben. Im fremben Bunberlichte ju umichweben; Doch alle himmel fab ich ftaunenb offen. Und lichterfillet um mich ber ben Raum. 218 mich ibr Blid mit füßer Dacht getroffen. Und, bie Genefungsichale in ber Sanb. Sie wie ein Bilb ber Engel por mir fanb.

#### Großmeifter.

Laft uns ber Dame Stand und Namen nennen, Daß wir fie tennen und bewundern mögen.

#### Alonso.

Berzeih', o herr, wenn ich verschlossen scheine, Doch was zu wissen bu von mir begehrft, Hab' ich gelobt, nie einem Ohr zu nennen. Doch blirft' ich reben, wär' bas Wort mir frei, Hätt ich nicht angelobt ein ewig Schweigen, Bürd' ein so ebler Name ausgesprochen, Daß, wie auch schmerzlich, was ich fühle, sep, Du boch bekenntest, Herr, vor biesen Zeugen: Es lönne eblern Ruhm ein Ritter nie erjagen, Als enblos Leib für solch ein Weib zu tragen.

Großmeifter.

Doch, sagt man, heil' Entfernung solche Wunden, Und was im Raume weit von uns gerückt, Eth' oft bann auch in unserm Herzen sern.

Alonjo.

Es ift ein eitel und vergeblich Streben, Das zu vergessen, was sich nie vergißt; Sch's, daß der Liebe Lust vergänglich ist, Der Liebe Schmerz lebt ein unsterblich Leben!

Ponce.

Ber fühlte nicht, baß beine Worte mahr.

Alonjo.

Richt in der Freude wird es offenbar, Bie tief das Herz, wie heilig es empfunden; Doch nagt der Schmerz und brennen alle Wunden, Dann wird es bald dem innern Auge klar: Daß jene Saat am üppigsten gesproffen, Die reich mit Than der Thränen wir begossen.

Großmeifter.

Richt ruhmlos, eitlen Klagen hingegeben, Laf beines Geistes Fittig müßig sinken. Bas hohe Liebe eblen Herzen frommt, Soll, junger Freund, sich auch an dir bewähren; Engünden soll sie der Begeistrung Gluth, Ein heilig Fener dir im Busen nähren: Du sollst, was groß ist, üben, und was gut, Durch beinen Wanbel beine Dame ehren, Zu ihrem Ruhm bich eblen Thaten weihn. Und fühlst du würdig dich, sie bein zu nennen, So hast du sie besessen, sie ist bein, Ob dich von ihr auch Meer und Länder trennen.

Ein Spanier (tritt auf).

Es bittet ber gefangne Maurenritter Dich, hober Meifter, um geneigt Gebor.

Großmeifter.

Gazul? - Er nabe fic.

(Der Spanier geht ab.)
Alonzo (für sich).
Bernahm ich recht?

Bagul? Belch gludliches Ereigniß!

### Vierter Anftritt.

Borige. Gagul.

Großmeifter.

Mein ebler Gagul, rebe! Bas verlangst bn?

Cagul.

Gefangen steh' ich zwar vor bir, o Herr, Doch fass' ich beine Hand mit Zuversicht, Und halte an der froben Hoffnung fest: Du werdest meiner Bitte nicht bein Ohr, Dein herz ihr nicht verschließen. — Las mich frei, Und nimm zur Lösung, was du selbst begehrst.

#### Großmeifter.

Schwert so manchem Spanier aufgelöst, daß auf ben Rasen U seines Blutes hingeströmt, brft, daß ich bich frei netsenbe? —

Gazul.

zwei morbgefinnte Balften iba fich feinblich gegenüber: gen bort, bie Begris bier. Regris nabt, fliegt aus ber Scheibe ruft'gen Gegnere leuchtenb Schwert; ber Abenceragen jog feines Beace rubig fort. n Zegris ibn jum Rampf entboten, gleiche Straf' entgegen fam. e Regris finnen auf Berratb. ten fint bie beften Baupter Stamme, fern bon Granaba; cot' ich Ungliict für bie Meinen, er entfernt, gefangen meile. ibnen Rubm und Bunten theile, err, mich und nimm Löfung an!

#### Großmeifter.

nicht gewähr' ich bir, Gazul; vas außer ihr bich freuen tann, was ein gaftlich Saus vermag, einem Dienfte, ebler Belb, Schlöffern bir entboten fenn.

#### Cazul.

t reich an Schätzen, eblen Golbes, Berlen rings und Ebelfteine bram. Berte II. Gleich golbnen Sternen an ber Ruftung mir; Rein ebler Roß trant noch bes Genils Wellen, Als jenes Blutes, bas ich anferzog: Was du begehrft, es soll bein eigen seyn; Wie hoch ben Breis du ftellft, ich will ihn zahlen, Ja, Alles biet' ich bir, gibst du mich frei.

Großmeifter.

Wich lockt es nicht, und mehr gilt mir ber Ruhm, Daß ich ben Besten eures Beers gefangen.

Alongs (hervortretenb).

Bergonn' ein Bort mir, bochgeprief'ner Reifter. Großmeifter.

Sprich!

Cagul.

Aquillar!

Alonjo.

3ch bin's, mein theurer Gazul. Diego.

Wie, 3br fenb Freunde?

Alonzo. Hört mich an. Großmeißer.

Erzähle.

Alonjo.

An jenem Tage war es, Don Robrigo, Da plöhlich uns bie Kunde ward berichtet: Es tone Lorca's weite Ebne wider Bon eh'rnem Klange maurischer Trompeten; Wie schnell gerlistet wir zum Kampse flogen Und Lorca retteten mit unserm Schwert: Als mir ein Langenflich die Brust burchbohrte. Barm quoll das Blut mir unterm Panzer nieder, Die Sinn' entschwanden, Nacht umwöllt' den Blick Und sterhend meint' ich damals zu vergehen. Da trug mich dieser Ritter, mich, den Feind, Den Christen, er, der Maure, aus dem Tressen; In seinem Haus, auf seinem eignen Lager Lam mir die neue Jugendkraft zurück. Und als, genesen, ich zur Heimath zog, Betließ ich einen Freund in Granada, Dem ich verpflichtet war mit meinem Leben. Darum, du Leitstern von Hispaniens Rittern, Les meine Bitte dir das Herz bewegen, Kimm reiche Lösung an und laß ihn frei.

Großmeifter. , Bie, Maur'? ein Spanier bankt bir bas Leben?

9ch! — Du bift ohne Lösung frei gegeben.

Sazul.

Imeimal besieget steb' ich beut vor bir.

Großmeifter.

Kim Bort bavon! Last uns die Zelte suchen; Dir aber leuchte durch die stille Racht Des Mondes helle Fackel nach Granada.
(Alle, außer Alonko und Gazul, geben ab.)

Aue, auper Miongo und Gagut, gegen

## Sünfter Anftritt.

Mlonjo. Gajul.

Gazul.

Beid, heil bir, ebler Belb! — D, mein Alongo! Beld ein ehrmurbig Bilb! fo eblen Stolzes,

So mannlich und fo milb! Im Sturm ber Schlacht Ein töbtend Feuer, und ein Rind im Frieben.

Alonzo.

Richt Zeit zu leeren Werten ift es nun; Frei bist bu. — Auf, zu Roß — und fort zu Ihr! Es brennt ber Boben unter meinen Füßen. Fort, lass uns eilen, fort!

> Cajul. Wohin, Monzo? Alonzo.

· Hörst bu benn nicht? Was stehst bu zaubernb? — Auf! Kurz ist die Nacht. Bald steigt verrätherisch Der Sonn' unholder Morgenschein herauf, Und süß Geheimniß, dem verschwiegnen Dunkel Mit leisem Lispeln zitternd nur vertraut, Verräth des Tages Herold.

Gajul. Ungewiß

Scheint mir's, ob ich bich recht verfieb', ob nicht. Wo willft bu bin?

Alonjo.

Unnütze Frage! Wie,
3ft benn ein Ort noch in ber Welt als ber,
An bem Sie wanbelt? — Bo ich hin will, fragst bu?
Nach Granaba, hin in Alhambra's Gärten,
hin in ben kerzenhellen Saal! — Doch nein!
Nicht in ben Saal, wo tausenb farb'ge Lichter
Die Nacht zum Tage wanbeln; —
In ihres abgeschiebenen Gemaches
Bertraute Klause, wo ein stimmernb Lämpchen
Berborgen bämmert, weiße Schleier rings

Die Banb' umwallen, wo fein Auge fpaht, Als bas befreundete bes lieben Mondes. Gagul.

Berfteb' ich recht?

Alonjo.

Bu Alfänna's Füßen
In der Jasminenlaube dunklen Schatten!
Eie sehen muß ich, ihren Athem fühlen,
Damit ich lebe, der ich todt mich wähne!
Ich muß zu ihr, damit den Tod ich finde
Rach so viel Leben! — Wundersames Walten
Der schicksalsmächt'gen Sterne!
Ich muß sie sehn, will ich dem Tod entgehn,
Und sterben muß ich — hab' ich sie gesehn.
Tazn!.

Du willst es — nun wohlan! Hinweg bein Kleib! Bechülle bich in maurisches Gewand, Ein maurisch Schwert umgürte statt bem beinen; Die Zieber nimm mit bir und laß uns ziehn. — Sez es zur guten Stund'. Ich will nicht zögern, Beil du es wünscheft und des Daukes Pflicht Rich mahnt, dir zu willsahren; bennoch mein' ich: Gesährlich Wagniß ist's, was wir beginnen, Und leicht bringt Unglick die gewagte That.

Alonzo.

Bahrsage nicht! — Aus süßer Liebessaat ' Kann ich ber Liebe Frucht mir nur gewinnen. (Beibe ab).

Enbe bes erften Aufzuges.

## 3 weiter Anfang.

Garten ju Alhambra. Gine Terraffe, von Rofengebufch Tief im hintergrunde ein erleuchtetes Gartenhaus, aus b fchallt. Monbhelle Nacht.

### Erfter Auftritt.

Mohabin Segri und Albin Samar fürzen aus ber Ihnen folgen: Malique Alabez, Almorabi Banega, Samet Segri und Almanfor.

#### Mobadin.

Hierher, du Prahler, hier in's Freie 'raus! Das Schwert gezogen, das so seig Als beine Zunge ked und tapfer sicht!

#### Albin famar.

Bemähren soll es bir auf frischer That, , Daß ich ein Mann sey, ber bir Rebe steht! Dein Droben schreckt mich nicht und beine Stärke, Auf die du tropest! Dir in's Angesicht, Stirn gegen Stirn sag' ich's noch einmal: Ja,

Der befte Ritter bunt' ich mich ju febn In Granaba: ben Ronig, meinen Berrn. Der mir gebietet, einzig nehm' ich aus.

Mobadin.

Elenber Sflave, ben ein Baftarb zeugte! Some L.

Erlenne in ben Begris beine Berrn, Die einst Corbova's Ronigstrone trugen. Alabes.

Das lügft bu. Gomel!

Danega. Rönige find wir! famar.

Berleumber fent ihr Zegris, Ritter nicht! Almanfor (bas Schwert giebenb).

Rimm ben Berleumber bin!

Mehrere Stimmen. Das Schwert gezogen! (Allgemeines Getummel.)

### Bweiter Auftritt.

Borige. Muea tritt aus bem Balafte und fturgt fich swifden bie Rampfenben Die Dufif verftummt im Balafte.

#### Muca.

Seph ihr von Sinnen? Raf't ihr, Benceragen? <sup>Bas</sup> sicht euch an, ihr Zegris? — Friede! — Fort! Die Schwerter in die Scheide! — Schreckt so wenig

Des Rönigs Rah' end, bag vor feinen Augen 3hr Streit beginnet und bie Schwerter gieht?

Mohadin.

Rühmt fich ber Rnabe ted in's Antlit mir: Er feb ein Befferer als ich!

Hamar. Ich bin's! Mohadin.

Du lügst!

Muca.

Bur Rube, fag' ich! - ober fürchtet . Des Ronigs Born, ber gegen euch entbrannt In beft'aem Gifer, weil bes Reftes Freuben Mit ungestümem Saber ibr gestört. -Geweibet mar bie Nacht ber froben Luft : Ibr aber babt ber ritterlichen Art Co gang vergeffen, baf mit Streit Die foniglichen Sallen ibr entwürdigt: Entäußert jebes Anftanbs, ber euch giemt. Bat euch ber Frauen bolbe Rabe nicht Den Muth gebändigt, Burbe nicht gelehrt. Und bort, mo Sitte berrichen foll und Scham. Im Rreise guicht'ger Schönbeit, milber Bulb. Sabt ibr ein ftorrifch milbes Befen tund gegeben! -Euch bieß zu funben, fanbt' ber Ronig mich Mit ftrengem Auftrag : benn fürmabr! es fbielt Mit feinem Leben, wer bes Streites Runten Roch einmal aufbläst, baß er Rlamme wirb. Geenbet auf bes Roniges Befehl Der ichnell ben Saal verlaffen, ift bas Reft. Der Reigen ift verftummt, und ichen entflobn

Aus bem Gettimmel find bie garten Fraun, Bo ihre Gegenwart fich nicht geziemt.

(Bu ben Begris.)

Doch ihr, die ihr die Schuld der Störung tragt, Und eures Königs Zorn verfallen send, Rögt morgen Gnade flehn zu seinen Füßen! Run ziehet ruhig eures Weges fort!

Alabez.

Du prachst ein weises und verständig Wort, und viel gerathner acht' ich's, zu gehorchen.

famar.

Des Königs Wille treibt mich nun von hier, Dem ich mich filge, wenn auch freudig nicht; Doch ausgefochten wird noch diefer Streit, Bo Ort und Zeit sich uns gelegen zeigen.

#### Mohadin.

Und mußt' ich, beinem Schatten gleich, dir folgen, Du sollst und bein verderbliches Geschlecht Richt meiner Rach' und meinem Haß entrinnen! (Muca geht ab. Die Abenceragen folgen.)

### Dritter Auftritt.

Mohabin Begri. Samet Begri. Gomel. Almanfor.

Almanfor.

His diese auch die kommende uns nicht.

Ift, innern Lebens voll, bie Frucht gereift, Und brängt und treibt hervor aus ihrer Hilfe, So brecht fie ab; bie ilberzeitige, Sie welkt, und eingeschrumpft fällt fie vom Baume.

gamet.

Durchbacht ift unfer Plan, ift reif gur That.

Almanfor.

Säumt ihr noch länger, borrt bes Rernes Mart, Und nur bie trodne Schale bleibt jurud.

famet.

Laft Augenblicks uns fort zum Rampfe eilen, Es hüllt in günftig Dunkel uns bie Nacht.

Almanfor.

Das Blut so vieler eblen Zegris triest Bom Schwerte ber Abenceragen nieber; Mein tapsrer Bruber siel burch ihre Hand. Sie häusen Schmach auf Schmach und Hohn auf Hohn!

gamet.

Ihr Reichthum ift's, ber fie vermeffen macht.

Almanfor.

Rommt, folgt gur Stabt mir. -

Mohadin.

Bort erft meinen Rath.

Ihr kennt mich Alle, wist, daß ich nicht zage, Wenn mich die Lanz' umsaust, wenn Schwerter blinken; Ihr saht im blut'gen Waffenspiel der Schlacht Wohl Manchen todt vom Rosse niedersuken, Dem ich die Glieder löste und in Nacht, Bom Leben abgethan, die Seele sandte.

## Somel.

Bir tennen beinen Duth, bu gabft uns Proben.

## Mohadin.

Def Leib aus Felsensteinen nicht gehaun, Und ber verwundbar ift bem blanken Gifen, Er mag sich nahn, ich will in's Aug' ihm schaun, Mich ibm ein Mann auf Lang' und Schwert beweisen, Mit ift ber Sturm ber Schlacht willtommnes Spiel, Und bennoch rath' ich euch — es nicht zu wagen.

## Almanfor.

Co sollen böhnend bie Abenceragen Und ungestraft an uns vorübergebn?

## mohadin.

Richts tann's uns nutgen, einen Mann gu folagen; Sie find nicht tobt, bis nicht ber lette fiel.

## Almansor.

Coll ungefühnt mein tapfrer Bruber liegen, Rein Racher ihm aus feinem Blut erftebn? Mich foll nicht fühlend mehr die Luft umwehn, Benn ungebrancht ich biefes Gifen trage!

## Mohadin.

Euch schlägt bas Herz nicht feuriger als mir für unfre Chr' und unfres Stammes Macht; Bas eure Bruft entzündet und entfiammt, If Feuer, bas aus meinem Bufen fammt, In Gluth, von meinem Obem angefacht! -Auf meinem Baupte, ich gefteb' es frei, Bill ich Granaba's Königsfrone fcauen, Mein Leben wag' ich, gilt es biefen Preis.

Somel.

Erring' ihn bir, bu bift ber Burbigfte, Und foll ein Zegris berrichen, mußt bu's fenn. (Gur fic.)

Bis ich bir folge.

Mohadin.

Trugen Zegris boch

Des Reiches Zepter von Uralters ber. Das Anrecht unfres Stammes lbf' ich ein.

Comel (bei Beite).

Bur mich, ben Erben.

famet.

Auch ber Schäte viel

Sind noch verborgen, bie bas Eigenthum Der toniglichen Zegris einft gewesen.

Mobadin.

Bas ihnen foust gebort, es falle wieber An die beraubten Eigner nun jurud.

Almanfor.

Wenn ben Abenceragen es genehm. Aohadin.

Sie leben nur, fo lang' es euch gefällt.

hemmft bu allein boch ben erhobnen Arm!

Auf leichtrem Wege sichr' ich bas Gelingen.

Comei.

Co lag une boren, was bein Rath erfann.

Dem Argwohn offen ift bes Königs Sinn, Der, buftern Geiftes, Schlimmes fiets beforgt. im tiefen Grunde seiner sinstern Brust Bast unaushörlich sich das Rab der Zweisel, dem Strome bösen Blutes ungetrieben; unchsam und vor dem eignen Schatten bebend, n schener Sorge über Freveln brütend, die nur die Angst vor seine Blide malt, immt er auf Rache schon für arge Thaten, de noch zur Stunde nicht geschehen sind.

Comel.

boch unentschlossen ift er, gilt's Gewalt.

Mohadin.

ticht, wenn ein starker Rückhalt ihm gewis. wei Gilter sind's, die ängstlich er bewacht, wie Gilter sind's, die ängstlich er bewacht, wie verborgne, unterird'sche Schätze der immer wache Kobold sorgsam hütet: die herrschaft und sein Weib. Dort greift ihn an, dugleich an Beiden. Schreckt ihn auf. Es lähmt der jähe Blitzschlag Geist ihm und Besinnung. Betst einen Brand in den gehäusten Junder, Nacht eure Feinde zu den seinen: dann leiht euren Arm den Feigen! Rust in's Leben die blut'gen Träume seines heisen Hirnes,

Comel.

In fühner Anschlag, würdig beines Geiftes.

Mohadin.

Dieß wohl bebenkend, mein' ich morgen schon, Benn andere Ort und Zeit sich gunftig zeigen, Bor feines Thrones Stufen mich zu fiellen, Und ber Abenceragen gangen Stamm,

Sie hochverrathes und versuchten Morbes Auf Leib und Leben zeihenb, Mag' ich an.

Almanfor.

Richt beifallswerth scheint mir bein Borfat.

Comel.

Œi!

Strebt man nach Oben, bleibe Rudficht fern, Die in ben Staub uns zieht, am Niebern haftet. Wer eine Krone will, greif' auch nach ihr.

Dir ftimm' ich bei.

(für fic.)

Co bent' auch ich's ju halten.

gamet.

Doch bochft gefährlich scheint mir bas Beginnen.

Samel.

Doch ist ber Preis wohl werth, baß man es wage. Bas Jeber will, entschlossen werb' er d'rum. Du willst die Schätze der Abenceragen — Nach Rache dürstest du für schwere Kränkung: Nun — nehmt, was euch gelüstet! Kriegsstand ist, Und gilt es, Todesseinde zu verderben, Ist List erlaubt wie offene Gewalt.

#### Mohadin.

Bist du so strengen Glaubens nun, Almansor? Hast du ben Tag vergessen, wo durch List Dich Albin Hamar um ben Preis betrog In bem Turniere? Du zum Spott den Lachern, Ein Hohnbild, stanbest vor den Fraun und Rittern? Hast du's vergessen? — Rache schwurst du da;

Und hente fcheuft bu bich, ein feiger Rnabe, Gie bir ju holen auf bem nächsten Wege?

Almanfer.

Beim Allah! - Rein!

Mobadin.

Und war es nicht gebeim

Berübter Morb, in bem bein Bruber fiel?

Almanfor.

3m Blute rach' ich ihn ber Benceragen.

Comel.

Das beift gesprochen wie ein Mann!

hamet.

Bebentt

Die Königin! Bom Stanım der Benceragen, Bird fie gelaffen sehn der Ihren Mord?

Mohadin.

Das erfte Opfer und bas nötbigfte.

famet.

doch habt ibr -

Comel.

Stille! - Seht, was regt fich bort? Almanfor.

14 bore Stimmen.

famet.

Menschen uaben.

Mohadiu.

Fort!

lah' an bem Ufer ift ein ftiller Ort, Bo nichts uns ftört; laßt bort uns, im Gebilfch kerborgen, ftill, bas Klinftige besprechen. Billommen ist ja Dunkel bem und Racht,
Der ausgeht, hohe Beute zu erjagen.
Es hält ber Schütze in ber Dämmrung Wacht;
Am Ufer landet, eh's beginnt zu tagen,
Mit starkbewehrtem Arme der Korfar;
Im Schutz der Nacht naht sich der Krieger Schaar,
Und pflanzt das Banner auf auf Feindes Wällen.
Ja, rauschen Quellen nicht in Silberwellen
Aus sinsterm Erdschacht, aus der Ticke Schoof?
So wachs? auch unste That im Dunkel groß;
Bald wird die Nacht zum Tage sich erhellen!

(Cie geben a

## Dierter Auftritt.

Die Ronigin Alfanna, Belima, Gsperanca treten aus t

#### Königin.

Wie lieblich ist es hier, so lau und milb! Die Blumen buften rings im stillen Dunkel, Nur von den sußen Sternen angeschaut, Erschließt die Rose, liebend und vertraut, So holden Augen ganz des Busens Fülle. Last uns die warme Lust, die buhlend spielt Um Blatt und Blüthe, last sie uns genießen; Lustwandeln gehn: dort, wo die Wasser fließen Des schwäne Genis, wo die Schwäne flagen, Auf klarem Spiegel monderhellter Fluth,

Belima.

Gesteh', o Königin, so schönes Fest. Bie heut, so wackre Ritterschaft, Un Abel und an Ruhm so hochbegabt, Sold einen Kranz von wunderholben Frauen Bird nicht so bald Alhambra wieder schauen.

#### Königin.

Des Hestes Störung hat bich hart betrlibt, Dem ein verbundner Freund der zarten Liebe Ist ja der Tanz. Er läßt die Saiten rauschen, Daß freundlich tauschen die geheimen Triebe So Blick als Worte, wo nicht Späher lauschen; Umuh' dem Herzen gab des Festes Ruh', Des Kestes Unruh' wünschest tehnlich du.

#### Belima.

Ich muß gestehn, zu tabeln find' ich sehr, So frohe Stunden ungeschlachtet, roh Duch Zant zu stören. Doch fürwahr, So sind die Männer alle, rauh und wild.

#### Rönigin.

Doch beine Augen, meine Esperanca, Sind auch, wenn Alles fröhlich, feucht und trübe.

#### Esperanca.

D, bu hast nie geliebt, kennst nicht die Qual.

#### &önigin

(ihre Augen trodnenb).

Die Thräne straft bich Lügen, Esperanca! Komm in die Laube bort. — Aus meinem Munde Ersafre dann von beinem Herzen Kunde.

(Mue brei ab.)

#### Sünfter Anftritt.

Gagul. Dann Mlongo in maurifder Tract.

#### Gazul.

Bier ift ber Ort, bieß find Albambra's Garten. In benen beut zu festlichem Belage Der Abel Granaba's versammelt ift. Bobl manchen eblen Ritter fiehst bu bier Und mande Dame in ben bunffern Gangen Sich fill begegnen, flüchtig Wort und Gruf Und Liebesblide taufdenb, ober borft Bu ber Guitarre füß und schmelzend flagen. Co ftell' auch bu bich an ju gleichem Spiele. 3d fuch' im Innern bes Balaft's inbeffen . Db mir's gelingt, bie Königin zu fprechen. Leicht wird bes Brubers Bitte fie bewegen. Daß fie luftwanbeln geh' in lauer Nacht: So tann's geschehn, wenn gunftig bir bas Glud. Daft bu fie fiehst. - Doch, Freund, bei beinem Leben Sep mir beschworen: nicht ein eing'ger Laut. Rein Bug bes Athems, nicht bes Laubes Beben Berrathe bich! Ein Auge, bas bich schaut. Und bem Berberben bift bu übergeben! Alonzo.

Schließt euch zum Tobe benn, glückfel'ge Augen! Könnt ihr nur einmal in die Sonne blicken, Erblinden mögt ihr dann! — O, suß Entzücken, Sich ew'ge Nacht aus so viel Lichte saugen!
(Gazul gebt in den Valast.)

## Bechster Anftritt.

Alongo (allein).

Rein, nicht länger kann ich's ruhig tragen, Dir so nah', dich, Holbe, doch zu meiden. Sollt' ich heute noch vom Leben scheiden, Sollt' ich mich durch Wog' und Flamme wagen, Reiner Liebe soll es freundlich tagen, Deine Schönheit soll mein Auge weiden, Lebesblüthen sollen hold mir keimen!

Kebesblüthen follen hold mir teimen; D ihr süßen Lichter, Sterngebilbe, Belle Augen, die ihr klar und milbe, Glänzend wandelnd in den dunklen Räumen; Lampen, die der Nacht Gewand umfäumen, Goldne Funken auf dem dunklen Schilbe, Lenchtet mir auf meinem Liebeswege!

Leuchtet mir auf meinem Liebeswege: Dem ihr seyd vertraute stille Zeugen, Jart Geheimniß wißt ihr zu verschweigen. Kausche, Quelle, Lüste, säuselt rege Durch das blühend dustende Gehäge, Daß, gibt Herz und Seele sich ihr eigen, Uns kein fremder Lauscher möge hören!

Uns fein frember Lauscher möge hören; Dem es späht ber Reib' mit arger Tüde Lach dem schen verborgnen Liebesglücke, Röchte gern die zarten Freuden stören, Die der Racht und Stille angehören! Daß ich bich zum Wonnetempel schmilde, Berge mich, bu Blüthenwalb ber Rofen! (Er verbirgt fich hinter bas Rofengebufch. Man hört ben Al. Bither.)

### Biebenter Auftritt.

Ronigin Alfanna. Esperanca. Belima,

#### Königin

(rafch hervortretenb).

Horch! Klang ber Zither? O, holbselig Spiel, Wie bringst du lieblich burch die traute Stille! O Quell ber Sehnsucht, du versiegter Strom Des alten Glides, wirst du wieder wach? Du Belt der Bonnen, strahlst du wieder neu, Bon heitrer Liebessonne angelacht? Regst du die Flügel, o Erinnerung, Brecht ihr hervor, ihr sel'gen Schmerzen all'?

(Sie bleibt in horchenber Stellung fieben.)

Wie ist mir? — find's Träume? Wiegt gautelnb bie Seele In Schlummer sich ein?

Berfcwanben bie Räume? Die Zeit seh' ich fliegen, Beit hinter mir liegen Die Stunben ber Bein! D, seph mir willommen, Ich höre euch wieder, O himmsische Lieder, O Tone der Luft,

Bon neuem entglommen! — Ihr glühenben Klänge, D Liebesgefänge, Bieht ein in bie Bruft!

Belima.

Bas ift dir, Königin? Dir selbst entrilct Seh' ich dich plöylich.

> Esperanca. Sprich, was bich entzückt?

#### Aöniain.

(fie anblidend, nach einer Bause). Sabt Dank, daß ihr mich mahnet an mich selbst, Und erdwärts wieder ziehet aus dem Himmel Die trunkne Seele in die Wirklichkeit.

(Betbe umschlingend.)
's gab eine Zeit, ihr Lieben, lang' entstohn,
Bo Affanna weilt' auf schönern Sternen;
Nun war es mir, als ob, aus weiten Fernen
Herilber zitternd, sich ein leiser Ton
Kritungner Lust mir an den Busen schmiege.
So — fort mich schaukelnd auf des Fittigs Wiege
Lug des Entzüdens Lichtstrom mich davon.
Ih schwang mich auf mit leuchtendem Gesteder;
Doch schmell geendet war der kurze Flug,
Und in der trüben Heimath din ich wieder.

Belima.

D, rebe beutlich, baß ich bich verftebe!

Esperanca.

Den treu verbundnen Bergen gib Bertrauen, Und lak uns bell, mas bich betrübet, fchauen.

&Bnigin

(an Esperanca's Bruft finfenb).

Dir mar, ale fliblt' ich Don Alongo's Rabe.

## Achter Anftritt.

Borige. Mlongo fturat gu ber Ronigin Bugen.

Alonzo.

Er ift's, er ift bei bir! - D bebre Racht, Die mich umschließet, nein, bu trilgft mich nicht! D Luft ber himmel! ibr ju Milfen lieg' ich. Umfaffe ibre Rnie -

Königin.

D Gott! ift's möglich? Belima.

Berwegne That!

Esperanca.

3hr fend verloren, Ritter!

Belima.

Berloren bift bu felbit, o Ronigin!

Esperanca (Belima fortziehenb).

Fort! lag une laufden, bag fich niemand nabe.

(Beibe geben ab.)

### Neunter Auftritt.

Rönigin. Alongo.

Alonjo.

36 athme wieber eine Luft mit bir, Die Sterne gießen ihre Strahlen wieber Auf Alfama's Antlit, bas ich schaue.

Königin.

D leben, laß mich los! Entziiden, töbte!

Alonzo.

Imidgetehrt ist mir bes Glüdes Sonne, Des Baumes welke Krone grünet neu, Aus jungen Knospen bringt ber Zweige Laub Und wieder Mark fühl' ich im Kern des Stammes Erzugend treiben, Leben ist in mir!

Ronigin.

D Gott, wo bin ich?

Alongo (will fie umschlingen). An ber Liebe Bruft!

Königin.

Barmherz'ger himmel! was beginnft bu?

Rebe!

Den alten Klang der Stimme laß mich hören. D, laß mich träumen, weil doch nur ein Traum Dieß turze Glück, den flücht'gen Schaum Der Stunden laß mich schliefen, nicht zurück Bich' mir den Becher, aller Wonnen voll!

#### Ronigin.

#### D, Don Alonzo!

#### Alonjo.

Ja, bein Herz ist mein!
In seinem heil'gen Raume wohnt die Treue, Die ewig frei ist, auch in Kett' und Banden!
Nicht recht' ich mit dem Glüd; von seiner Gunst Den bessern Antheil hat es mir gewährt.
Und wie der Stern am Pol, ein ewig Urlicht, Nicht treis't am Himmel, wie die andern Lichter, Rein, sestgeheftet strahlt, unwandelbar; So glänzt die treue Lieb', ein ew'ger Schein, Durch meiner Nacht verhängnisvolles Dunkel.

#### Königin.

So sprichst du beiner wilrdig, Aquilar, Und wieder sind' auch ich nun Kraft und Muth! — Richt mehr zu Lebenden sind wir gezählt; Auf zwei entsernten Sternen angesiedelt, Ift unsre Heimath weit getrennt im Raume, Doch unser Auge reicht von Welt zu Welt! Du tannst mich sehen, Theurer, wie ich dich, Die Schwilre hören treu verdundner Liebe, Die Perle schauen, die im Auge bricht; Nur meine Hand erfassen kannst du nicht.

Alongo.

### D herr bes himmels!

#### Königin.

Ohne Abschieb nicht Ziehst bu von bannen, Thränen nimmst bu mit, Dich zu geleiten. Zieh' in Frieden nun!

#### Alonjo.

slan, ich scheibe; von dem Leben scheid' ich! 18 bleibt mir übrig als Erinnerung. h gib ein Pfand mir dieses Augenblick, Angedenken in der Todesstunde ird'schen Glicks, daß eine Blume doch mit mir nehme in die neue Peimath, rzeichen des verlornen Paradieses; ich den heißen Mund auf etwas brilde, beine Hand berührt, bein Athem tilste.

Königin.

Bott!

Alonjo.

's ift ja so wenig, was ich flehe, boch mein einz'ges, ganzes, einz'ges Glick! t grausam einem Sterbenben versage lette Bitte, seinen letzten Wunsch! gib ein Zeichen bieser Stunde mir!—

Pfand bes Schmerzes werbe mir zur Lust, m alle Lust fortan nur bleibt ber Schmerz.

### Behnter Auftritt.

Borige. Esperanca. Belima.

Esperanca.

1 Gottes willen, flieht!

Belima. Ihr fend verloren!

## Esperamea.

Menschen naben bort.

### göniain.

(Sie nimmt ben Schleter vom Caupte und reicht ihn Mongo'n, In bei felben Augenblicke entfallt ihr eine Rette mit einem Bilbniffe, bie fit ben Sale tragt. Die Frauen entflieben.) Alonzo.

D halte meine flieb'nbe Seele auf,

Du Schleier, wenn ich fterbe!

(Er entfliebt gleichfalls; bie Rette bleibt am Boben liegen.)

# Eilfter Auftritt.

Mohabin. Gomel. Mimanfor. Samet.

mobadin.

Seht, wer sprang

Dort in's Gebilsch?

Somel. Frauen fab ich fliehn.

Almanier.

Wer war ber Ritter?

Somel.

Nicht erkannt' ich ihn.

gamet.

Bielleicht ein liebend Paar, bas ichen entwich, Geftort burch unfre Antunft.

#### Comel

(bie Rette aufbebenb).

Was ift bas?

Mohadin.

Des Königs Bilbniß? Dieß Geschmeibe tenn' ich. Es trägt's bie Königin an ihrer Bruft.

Comel.

Ein fonberbarer Umftanb.

Almanfør.

Traun! bochft fonberbar!

Mohadin.

Beim Allah! seltnen Werths ist diese Kette. Dieß Bild, seht her, mit Perlen ist's umwunden, lab Perlen, wist ihr selbst, bedeuten Thränen. Nam denn, fürwahr! ich setze hohe Wette: Richt lauge währt es, und in Granada Bird man sie sließen sehn aus manchem Auge; So schön ist keines, daß es thränensrei!

(Gie geben ab.)

Enbe bes zweiten Aufzuges.

### Dritter Anfang.

Großer Saal im foniglichen Schloffe zu Alham mit Thron.

### Erfter Auftritt.

Ronig Boadillin auf bem Throne. Bundchft fteht Muca, i bie Bornehmften ber maurischen Ritterschaft, unter biefen: Abii Mohabin, Gomel, Almanfor und hamet.

#### König.

Um mich versammelt seh' ich die Geschlechter Der Großen meines Reichs, nur eins vermiff' ich: Wo sind der Benceragen stolze Fürsten?

#### Muca.

3m Strahl bes Frlihroths zogen fie bereits Auf ritterliche Abenteuer aus.

#### Könia.

Richt wohlgefällig ift ihr ftolger Sinn Dem Könige, bem er allein geziemt, Wo er allein nur herr ift. Hoch erheben Sie, gleich ben stolzen Cebern, ihre Häupter; Sich wahren mögen sie vor meinen Bligen, Dem ihr hochfahrend Herz beleibigt mich.

(Er fieht im Rreife umber.)

On hier, Abibbar? — Ei, willsommen mir! Du machtest beine Reise schnell, und wackre Rosse, Ich weiß, erlagen auf bem flücht'gen Ritte. — Khnt ihn zum Tobe!

> Abidbar. Herr! verzeih' — König.

> > Berräther!

Did vor mein Antlitz wagen kannst du noch, Bon Schmach entstellt?

Abidbar.

Ein böser Unfall, Herr, Richt eigne Schulb, hat ben gewissen Sieg, den schon ersochtnen, mir geraubt. Es zeugen Bon meinem Muthe ehrenvolle Wunden. Tarum, o König, strase nicht an mir Gleich dem Bergehn mein widriges Geschick.

#### Rönig.

Ans eignem Antrieb hat er sich erboten, Die Spanier anzugreisen. Gines, Pinatar, Ja, Cartagena selbst will er verwüssten, Bei tausend Ritter folgen seinen Fahnen, Und nichts gebricht dem wohlversehnen Zuge; Run lehrt er schmählich aus dem Tressen beim, Beschlagen, in die Flucht gejagt vom Feinde. bihrt ihn zum Tode! Abidbar.

Herr —

Rinia.

Dort finb''er ihn,

Dem auf bem Schlachtfelb er entgehen wollte.

D Herr -!

Aönig.

Nichts helsen beine Worte; fort! (Abibbar wird abgeführt.)

### Bweiter Auftritt.

Borige ohne Abibbar.

König (ju ben Begris).

Und ihr, die ihr gesenkten Blides bang Den Boden sucht, wohl habt ihr Recht; denn traun! Euch wäre besser, in der Erde Schooß Begraben liegen, als daß Euer Blid Begegne meinem Grimm. Esende Sklaven! Berworsne! Kennt ihr eure Schuld? — Ihr wagte Streit zu beginnen und das Schwert zu ziehn In eures Königs Gegenwart, bestrahlt Bon seiner Hoheit Sonne? Wisk ihr nicht, Daß eures Lebens trübe Fackel lischt Bom Hauche meines Mundes?

Mohadin.

Herr —

#### König.

Ber fprict?

eine Knie!

senn erzurnt mein königlicher Fuß

inen Nacken schreitet, er bich tritt,
ber bem Hunbe gleich an Niedrigkeit —

Ashadin.

age beinen Zorn, o Herr, und rebe. König.

agft —?

Mohadin.

Fir beine Ehre Gut und Blut, tein ruhmloses Dasen abl' ich sterbenb, ch in beinem Dienst. — Erlaub', o Herr, d erzähle, ohne Kunst und Schmud, sache Hergang. Hab' ich ausgerebet, nbest bu mich unwerth beiner Gunst, u' ein Stave mir das Haupt vom Rumpse.

Rönig.

n, fo rebe!

Miohadin.

Nicht vor Zeugen, Herr; Dinge von so großer Wichtigkeit, h' betreffend beine Hobeit selbst, meiner Red' unsel'ger Inhalt: daß chter Schleier sie bebeden muß ngenblick, ob auch vielleicht in Kurzem bes erstaunenswürdigen Borfalls Kunde einem offnen Brief bein Reich burchläuft. m allein, mein König, kannst bestimmen, bu mich angehört, ob es gerathener, Daß öffentlich ich rebe, ob Berfummen In solchem Falle nütslicher bir scheine. Darum vergönne mir geheim Gehör; Nur Gomel, Hamet und Almansor mögen, Der Borte Wahrheit zu bekräft'gen, bleiben.

Rönig.

Entfernet euch, bis ihr berufen werbet. (Die Ritter, außer ben Zegris, entfernen fich.)

### Dritter Auftritt.

Der Ronig. Die Begris.

König.

Wir find allein. Nun red', und wenn bu tannft, Entzieh' bein schon verfallen Haupt ber Strafe.

Mohadin.

Daß ich in beiner Gegenwart, mein König, Mit besti'gen Worten strässlich mich vergangen, Mit Zank bes Hestes schöne Lust gestört, Daß ich mein Schwert entblöst in beiner Nähe, Auf Albin Hamar sechtend eingedrungen — Ich läugn' es nicht; der That nenn' ich mich schuldig, Mich und die wackern Ritter hier vor dir; Doch trägt hier Recht das Antlitz des Berbrechens. Berbrecher wären wir an Ehr' und Treue, Wenn wir unthät'ge Zengen nur geblieben So schwarzer Wort' und Thaten, als mit Ohr Und Ange wir in dieser Racht ersahren.

König.

agft bu, Begri?

Mohadin.

Ein verborgner Anschlag

aufgebedt burch mich.

Adnig.

Was werd' ich hören?

Mohadin.

ron' und Leben wird bir nachgestellt.

König.

il Mich morben wollen fie, mich morben, ibren wohlgeneigten König?

Comel.

Herr -

ibeforgt.

Almanfor.

Es flehn bie Zegris bier nem Schut.

Somel.

Entferne jebe Furcht.

König.

lso, wilrd'ger Gomel. Filrchten? Rein! nur ist es vor geheimen Freveln,
g das Dunkel suchen, nächt'ger Weile
:8 gnadenreichen Königs Busen
örberdolche stoßen. — In dem Schutze immels steht mein königliches Haupt;
chte nichts. — Sprich weiter, Mohadin!

Mohadin.

roben Fest erschien ich in Albambra,

Der allgemeinen Freude mich gesellenb. Der füße Duft, ber mir entgegenschwimmt, Die Barmonien, bie mein Obr beraufden. Des Saales Bracht, ber taufenb Rergen Licht. Der Berlen und ber Ebelfteine Glang, Unichätsbar reichen Werthes, und mas fonft Beidmad erfindet an Gewand und Rleibern. Bor Allem boch ber Frauen iconer Rreis: Wedt auch in mir ber Luft gefell'ge Regung. Und mit Beranilaten will ich mich veranilgen. 3d ichau' umber in bem Gemubl ber Gafte: Da blinkt mich unter ben Abenceragen Ein feltfam Treiben plotlich zu bemerken. Bebeimes Müftern, Sin- und Biebergeben, Gebantenvolle Unruh', forgenschwerer Ernft Im Biberfpruche mit bes Tages Freube. Rachtbliftre Blide, Stirn und Antlit fcmarg Wie ein Gewitterhimmel, rings umzogen. So find' ich Jeben, ben aus ihnen ich Erblide. - Alles bieft icheint Grofes mir Borzubebeuten.

König.

Recht! fo ift's. - Ergähle!

Ich rufe Gomel, Hamet und Almansor, Erzähle, was mir dünkt — sie sehn daffelbe. Indeß der Tanz ben Zauberreihen schlinget, Und Frohsinn überall nur scheint zu weben, Wehrt der geheimnisvolle Eiser sich, Der uns befremdet. Rach kurzer Weile sehn wir aus dem Saale n Samar, Maligu' Alabez. Almorabi ftill entfernen.

n. —

#### Könia.

Sonberbar! - Doch weiter - weiter! Mohadin.

in ein abgelegenes Gemach Abenceragen fich writet: ıng wirb verschloffen - nicht genau ifie reben, fich vernehmen; boch Worten, bie wir beutlich boren, ein fürchterlich Berbrechen flar. se wird genannt zu öfternmalen. :ben muß er! - Fort mit ibm vom Throne!" -Könta.

Belde Grau'ltbat!

Mobadin.

Diese Borte. tholt, vernehmen wir mit Schreden. Ronia.

rloren!

Mohadin.

In ber Rebe Gifer 1 Samar mit erhobner Stimme: ten will ich, wenn ich Ronig bin. na mein!" --

Könia.

Wollt ibr mich tobten? Mohadin.

bern! - Auf schlieft man bie Thure nun. berrather treten in ben Borfagl.

Da, meiner nicht mehr machtig, bingeriffen Bon bem gerechten Grimm, ein withenb Tbier, Rall' ich fie an. Die Freunde belfen mir, Und fo entftand ber Rampf, ben Muca trenute. Erfenn' nun felbft, o Berr, ob beiner Bulb Die Regris würdig find - ob beines Borns.

Könia.

Sa! ibre idulb'gen Baupter follen fallen! 3br Blut foll flieften! Bie ein breiter Strom Durdraufd' es Granaba in bunflen Bogen! -Mir Thron und Leben rauben wollen fie? D. unerbort! entfetich!

#### Mobadin.

Und both nur

Der flein're Theil von bem Entfetslichen! Die Bunge weigert fich, verfagt ben Dienft. Go gräuelvolle Runde auszusprechen. Roch fuch' ich Worte, einen Schleier mocht' ich Berbüllend werfen um bes Frevels Bloge.

Aönia.

Richt zaubre länger, fage, mas bu weißt! Mohadin.

Als wir bes Nachts im Garten uns ergebn. Bemeinfam uns befprechen und bebenten, Bas nun zu thun, wie beine Sobeit wir Erretten aus ber brobenben Gefahr: Da regt' in einer Rofenlaube fich's Dicht binter uns. - Bertrautes Lisveln tont. Sebnfücht'ges Seufzen. Wechselschall ber Ruffe, Wie schmachtend Tändeln ber Berliebten pflegt. Wir laufden -

ihredt burch unfre Nähe, flieht aschte Paar, und es entwindet, aus Albin Hamars Armen sich n!

König.

Hilf, Mah!

Almanfor. Du erbleichft!

Aönia.

n aus Albin hamars Armen? ---

entflohen, als wir uns genaht.

irtigliche Wahrzeichen, Herr, i meiner Klag' und lege fie in vor Augen, baß, bestegt, r Wahrheit Macht verstummen muß.

König.

ib Treubruch! Rrone, Leben, Beib -

g, faffe bich!

König.

- b Trenbruch! War's nicht fo? Nein, nein!
- ib Königinnen nicht! 3hr lügt! bebroben mag babeim, Betrug
- Bublichaft eurer Frau'n, mich nicht,
- s nicht treffen.

Comel.

Batt' bas Aug' es nicht

er glaubte, baß Untreue fich : naben tonne beiner Hoheit?

#### König.

Und bennoch, Gomel! - Ralich ift bas Geichlecht. Und Liige, Trug, Berrath, Gift, blut'ger Morb: Diek alles ichlummert in ber iconen Bulle Des garten Bufens, ber fo rubig mogt. Dak feine blittenweise Dede icheint Unichulb'ger Kinberichlaf empor zu beben. Beim Gott bes Simmels! Ift fie nicht ein Beib? Wenn eines Königs auch, mas binbert bas? -Wo ift benn Treue? mo? - Ift treu ber Schnee. Wenn ibn bie glübnben Sonnenftrablen fcmelgen? Der Bäume gitternb Laub, bom Wind bewegt. Ift es beständig? - Sabt ibr nie gebort, Daß Augen Ruppler, und emportes Blut. Ein ungeftumer Gläubiger? Go ift's! Berbotne Frucht schmedt füßer. - Bas, ich bitt' euch. Bas ift bie Burg ber Bflicht, wenn bie Begierbe Sie einschließt und belagert? - Pflicht ergibt fich, Ein Rarr ift, ber an Frauentreue gtaubt! 3d bin betrogen! - Run, moblan! Go foll Die Treue fterben, und Beftanbigfeit Brenn' auf bem Bolgftoft!

#### Mohadin.

Berr, gerechte Strafe

Für das Bergehen ift's, wofern du nicht Gerechtigkeit nachstellst der Milbe, und Die Schmach bebeden willst mit beiner Gilte.

#### König.

Ihr wollt mein Leben, meinen Thron, mein Weib, Abenceragen? Hoch steht euer Sinn; Filrwahr, nicht wenig ist's, was ench gelüstet. ben Kampf mit mir? Nun benn!
ms sehn, ob ihr bie Stärkern,
— Ruft meinen Hof!
e nach ber Königin sogleich!
m Thron erscheinen möge sie
Bersammlung unser Ritterschaft.
mein Wille, werbe sie von euch
ben Untren' und verletzter Pflicht
und Leben peinlich angeklagt!
ift ihr Haupt bem Tob zum Raube,
ist die Schulb, weil ich sie glanbe.
(Die Zegris geben ab.)

### Vierter Auftritt.

Der König (allein).

8 Zeugnisses bebarf es mehr,
in Zeuge laut im Innern spricht.
ste nie geliebt. Ja, ist es wahr,
: sich in sehnsuchtsvollem Schmachten,
en Bliden, ungestilmem Wogen
räulichen Busens tund gibt, daß
unwiderstehlich dem Geliebten folgt
wser Treue; daß das Herz
Näh' unruhig zittert, und durch Thränen
intsildens Lächeln selig schimmert,
tenschein durch warmen Frühlingsregen;
: und Bangen, Beben und Erröthen,
ene süßen Tändeleien,
erspielen gleich, den Liebenden

Doch wicht'ger find, und mehr als Gold und Kronen: Wenn, wie bie Dichter in ben Lieberg fingen. MIl' biefe Reichen bie beständigen Beleiter find ber bolben Liebe - bann. Bei meinem Saupt! bat fie mich nie geliebt. Dann mar fie treulos, einem Anbern eigen: Denn Jugend bleibt ia ohne Liebe nicht! Wie ohne Nachtigallen nicht ber Lenz. Betrogen bin ich - barum fterbe fie! Berflucht, bag ich ber Benceragen Blut Bermählt bem meinen! Mir vom Saubt bie Rrone Abreiften wollen fie? - Es foll mein Beib Bur ichnöben Mitgift fie bem Bublen bringen? Man nabt! - Sinab. Emportes Berg! - Mir ichwimmt es por ben Mugen! (Er bleibt, an bie Band geftunt, Einbrittenb fleben.)

### Süufter Auftritt.

Der König. Die König in erscheint, von ihren Frauen begleitet. Sie neigt sich vor bem Könige, ber sie nicht bemerkt, und bestelgt bann ben Bross zur Seite bes etwas erhöhten biniglichen. Ihr zunächst stehen ihre Fraus-Muca stellt sich auf die anbere Seite bes Königs. Die Ritter bibes einen halben Kreis. Dem Throne gegenüber siehen die Zegris: Mohob din, Hamet, Gomel und Alman for. Nachbem sich Alles geordnet, bestelgt ber König ben Thron. Bei bem Anblid ber Königsin fahrt er zurästboch sicht er Kässung zu gewinnen, die er auch die ganze Seene hindurd behält. Man sieht in seinem Mienenspiele, das ungestume Ausgerungen ber Bersammlung jedesmal seinen Willen bestimmen.

#### Königin.

Bu ungewohnter Stunde, mein Gemahl, Saft bu geboten, baß in biesem Saale

Bor beiner Hoheit ich erscheinen möge. Bas ift bein Will'? Ich harre beines Winkes In Ehrsurcht, wie ber Gattin es geziemt.

Aönig

(gu ber Berfammlung).

Als Zeugen eines Schauspiels seltner Art hab' ich euch herbeschieben. Ich, eu'r Herr, Bin ber Beleibigte, und Richter In meiner eignen Sache muß ich sepn. D suchtbares Ereigniß! Ich, ber König, Der aller Ehren Hort und Eigner ift, Bon bem bie Ehre ausgeht, wie ber Tag Bom Glanz ber Sonne: ich bin Ehren baar, Und Schmach bebeckt mein königliches Haupt.

Mehrere Stimmen.

Bas fagft bu, Herr? — Ift's möglich? Könia.

Begri, fprich!

#### Mohadin.

So ift's. — Ich, Mohabin und diese Ritter: Almansor — Hamet — Gomel, zeugen das, Und klagen vor dem Abel Granada's Dich, Alfänna, unse Königin, Mit Albin Hamar, dem Abenceragen, Bon uns betroffen in geheimer Luft, Berletzter Ehre und des Treubruchs an!

Muca.

Clende Ligner! Ha! wer kann es wagen, Die blüthenreine Königin zu schmähn? Unschuldig ist sie, und Berkeumber ihr! Die Berke, aus bem tiesen Grund ber See

Herausgeholt, in der verschlossen Muschel, Ift makelloser nicht. — Wenn Tugend lebt, Und wandelnd geht auf Erden, Antlitz trägt Und Züge menschlicher Gestalt, nun denn, Beim höchsten Gott! so sind dies ihre Züge, Ihr Antlitz dies. — Sie schweigt, die hohe Frau; In wohl, sie schweigt! — Was braucht die Sonne Wort' Und einen Herold, ihren Glanz zu kinden? Wohlan! ein Pfand des Kampses wert ich hin Bor meines Königs Thron; der nehm' es auf, Der Alfännas Ehre wagt zu schünden!

Mobadin.

So hätt' auch ich gesprochen gestern noch, Wir Alle. — In gerechtem Jorn entbrannt Bar' auch mein redlich Herz so wie bas beine; Doch sah mein Auge, was mein Mund bekannt, Und Wahrheit ist's — ob's auch unmöglich scheine.

Königin,

D schändliches Gewebe frecher Lilge!
Schamlos erbachter Bosheit! — Sprich,
Was hab' ich dir gethan, grausamer Zegri,
Daß du gekommen bist, mein Herz zu töbten?
Was hab' ich dir gethan? wie dich beleidigt,
Daß solche Rache du vermagst zu nehmen? —
O mein Gemahl und König, glaube mir,
Dem reinen Golde meiner Worte traue!
Wann sahst du, mein Gemahl, wann sah mein Hof,
Wann sah Granada einen Blick des Auges,
Den strenge Sitte tadelnswürdig fände?
Sind meine Frauen nicht um mich? hält nicht
Des Hoses Brauch mich streng geschieden, nicht

In des Palastes Säle mich gebannt? —
Seit deine Hoheit mich zu sich erhoben,
Auf diese Thrones Höhe mich gestellt,
Liegt mir in weiter Ferne ja die Welt,
Und wie, wenn uns vom Land die Wellen tragen,
Die Lüste weiter stets vom Strand uns webn,
Wir nur die blauen Berge noch ersehn,
Die, dicht von Nebelbämmerung umwoben,
Wie Riefenschatten in die Wolken stehn —
So seh ich aus der Ingend frohen Tagen
Lamm noch die sonnenreiche Klüste ragen;
Und nach dem innern, blumenhellen Raume
Lrägt selten nur Erinnrung mich im Traume.

König.

Und bennoch ftehn vier Zeugen bier zur Rlage. Abnigin.

du weißt es, Herr, und die, die mir verwandt, daß, eh' mich deine Poheit sich verband, des zarten Mädchens jungfräusliche Neigung dich einst an einen eblen Illngling schloß; doch rein, wie körperlose Geister sich m dem besonnten Himmelsraum vermählen, derdanden sich die kindlich weichen Seelen, da war es ja noch anders! — damals drückte de kinne Krone diese Stirne noch! dim ist er todt für mich und muß es sehn! don jeder andern Liebe blieb ich frei, nd niemals drach ich meine Pflicht und Tren! — habe Albin Hamar nie gesprochen, mwahrheit sagen sie. Beim Gott des himmels! eschwören will ich es mit allen Siden,

Ich habe Albin Hamar nie gesprochen. Sie sollen reben, Zeit und Ort mir nennen, Beweise führen, die zu widerlegen Unmöglich; benn die Worte gnügen wohl, Mich zu verleumben, zu verdammen nicht.

Muca.

Gerecht ist, was die Königin begehrt.

Mobadin.

In der vergangnen Nacht, nachdem das Fest Jählings geendet, bort auf der Terrasse, Die nach des Genils Ufern hin sich breitet: Sahn wir, von Resen und von des Jasmins Berschlungnem Laubgewinde dicht umbägt, Im Dunkel der verborgnen Grotte, dich An Albin Hamars Brust, in seinen Armen.

(Die Renigin erfchridt beftig.)

Als wir genaht und du dich, aufgeschreckt Durch das Geräusch, entwandest beinem Buhlen: Entsiel dir dieser Halsschmuck.

(Er gieht bie Salskette bervor.)

Sage felbft,

Ob dies Geschmeibe mit des Königs Bildniß Nicht gestern Abends beine Brust geziert?

Königin.

Beh' mir! (Ste fintt in Donmacht.) König (bie Rette ergreifenb).

Dies ift mein Bilb!

Muca (gur Rönigin).

Du taumelft — sintst — (Unruhige Bewegung unter ben Anwesenden. Die Frauen Alfanna's die Ohnmachtige in ihren Armen.)

Alnig.

ift die That! des Todes schuldig ich sie. — Sie sterbe beute noch!

Muca.

. mein Bruber! — Angeklagt ist sie, ulbig nicht; erwiesen nicht! — re benn erwiesen und womit?
Beweis, wenn die gekränkte Scham achen Kräste übermannt, wenn Schmach, dung, Bosheit das empörte Herz:
1 macht für Augenblick? — Nein! seh sessen der Königin
1 werben in den offnen Schranken;
3 Brauch und Sitt', und hat zu Recht seit Uralters, her. Ich setze linschuld Blut und Leben ein,
2 für die Königin!

(Ungeftumer Tumult.)

Diele Stimmen.

So fev es!

ber Rampf, bas Schwert muß hier entscheiben!

eich ich, so ist die Eble frei, Kläger find bes Tobes schuldig. im Kampf, nun, bann hat Gott entschieden! rbe sie und find' im Grabe Frieden.

(Sturmifches Rufen ber Ritter.)

! — 3ch tämpfe für bie Königin! — 3ch auch!

König.

an! ten Rampf erlaub' ich.

Doch bu, mein Bruber, tannst ihn nicht bestehn. Du selbst solls Richter in ben Schranken seyn; Dies ehrenvolle Amt bestimm' ich bir. Auch die Abenceragen nicht; dem schwer Berschulbet sind sie selbst bei dieser That, Und schwere Ahndung schwebt ob ihren Häuptern. Wer aber sonst sit ben gekränkten Leumund Der Königin gemeint ist und geneigt, Das Schwert zu ziehen, er erscheine bis Zum Sonnenuntergang des britten Tages, Gezählt von heut. — Das nächste Morgenroth Soll sie gereint dann sinden — oder tobt!

Enbe bes britten Aufzuges.

### Bierter Aufzug.

Blat Bacatin gu Granaba.

### Erfter Auftritt.

Malique Alabes und Banega mir Gefolge (fommen aus verschiebenen Seitenftragen und begegnen fich auf bem Blage).

Malique Alabez.

Billtommen, tapferer Banega!

banega.

Sep

Begrüßt mir, Alabez!

Alabes.

Durch welches Thor

Bogft bu zur Stadt?

Danega.

Durchs Thor von Alcacava.

Alabes.

34 lehrte burch ben Thurm von Azehtuno, Der auf die Straffe schaut nach Quadix hin. Die Maca's fand ich bort gerüftet halten, Und Thor und Thurm besetzt von ihren Kriegern.

#### Danega.

Ein Gleiches fand auch ich. In bem Quartier Der Gomel stehn wohl bei Fünshundert, alle In Waffen eingehüllt bis an die Zähne.

Alabes.

Bas geht hier bor?

#### Danega.

So frag' ich bich, mein Freund.
Deb' find die Plätze und wie ausgestorben
Scheint mir die Stadt. Rur Zegris, Maca's, Gomels,
Und was befreundet hält zu diesen Stämmen,
Zieht durch die menschenleeren Straßen, späht
Besorgt umber mit scharfen Bliden, grab',
Als wären schon die Spanier in den Mauern.
Hat Granada ein Tag denn so verändert,
Daß ich's nicht mehr erkenne?

Alabez. Banega.

Wo ift ber frohe Larm, wo die Musit Bon Hörnern, Pfeisen, Zimbeln, die von weitem Dem Kommenten entgegen sonst geschalt? Wo sind die Chöre jener jungen Ritter, Die unaushörlich sonst mit Sang und Klang Die Stadt durchzogen?

Danega.

Die Baltone leer,

Rein weiblich Wefen sieht man weit und breit. 's ift unbegreislich.

### Alabez.

Kreißend liegt bie Zeit In Mutterweben, und verbängnifvolle, Unsel'ge Frucht ringt sie ans Licht zu bringen.

#### Bancaa.

Graumvolle Bilber zeigt ber himmel felbft, Der nächtliche. Geit breien Tagen brobt Ein blut'ger Stern berab auf Granaba. In bunflem Roth. boch lichthell glanzt fein Bart Etets auf bie Seite Spaniens binüber. Raubvogel giebn burche Land in wilben Schwarmen. Richt ein Granatbaum blübt im ganzen Land. Indek der Lenz ringsber auf Thal und Höhn In farb'ger Kulle bunte Klocken webt. Und allwärts Bufch und Bäum' in Blüthen schimmern. Babriager, die der Aufunft bunkle Decke Empor zu beben und ber Sterne Lauf. Und ber Natur gebeimnifvolle Spiele Bermogen auszubeuten, weise Manner, Boll tiefer Wiffenschaft und Runft, verfünden, Daß biefes Reiches Umfturz tommen werbe.

#### Alabez.

Bahrsager sind's, wahr ist, was sie verkünden! Richt kommen wird, gekommen ist die Zeit. Die Pracht zerfällt, die Hoheit wird verschwinden; Bon all' der Größe, die das Aug' erfreut, Bird Trümmer bald der stummer Wandrer sinden, Kuinen nur der alten Herrlichkeit.

Granada, das die Spanier nicht besiegen, Bird bald im Krieg der eignen Söhn' erliegen. Wie eine Sonne glänzend ausgegangen,

11

Du eble Magb, bu königliche Braut!
In süßem Reiz, in jugenblichem Prangen,
Hat dich ber Mohr, bein Bräutigam, geschaut;
Nun sind entsärbt wie bleiches Gras die Wangen,
Dein milber Blick von Tobesnacht umgraut!
Fahr' wohl, mein Lieb! — Das Brautlied ist verkunge
Fahr' wohl! — Du wirst zum Grabe eingesungen.

Banega.

Wie, eine Thran' in beinem Auge, Freund?

Alabe; (ihm bie band reichenb).

Auf meiner Beimath Afchentrug geweint! (Inbem Banega abgeben will, begegnet ihm ein toniglicher

### Bweiter Auftritt.

Borige. Gin Diener bes Ronigs.

Diener.

Kannst bu mir sagen, ehrenwerther Herr, Ob Ritter Asabez bereits zur Stadt Burudgefehrt?

Vanega.

Da ift ber Ritter felbft.

Diener.

Des Königs Hoheit senbet mich zu bir, Und heißt dich ungesäumt vor ihm erscheinen. Im Löwenhose zu Alhambra harrt Der König bein. Alabez.

Der Rönig barret mein?

Diener.

So ist's, wenn bu Malique Alabez, Aus dem erlauchten Stamm der Benceragen.

Alabe; (für fic).

Bas will ber König mir?

(Bum Diener.)

Schon gut, ich tomme.

Geh' mir voraus, ich folge bir sogleich, Bu seiner Hobeit Fügen mich zu werfen.

(Der Diener geht ab.)

### Dritter Auftritt.

Borige, ohne ben Diener.

Alabes.

Bas bilutt zu bieser Senbung bir, mein Freund? Der König schickt nach mir.

Vanega.

3m Löwenhofe.

Bem ich ben Diener recht verstanden, war's Richt fo?

Alabes.

Bang recht.

Banega.

Gin Kall befonbrer Art.

Ein Bencerage und nach ber Alhambra

Bu ungewohnter Zeit berufen. Sinb Doch bort bie Zegris herrn, und nur allein Beim König wohl gelitten.

Alabez. Lebe wohl. Mich treibt's, bes Königs Auftrag balb zu wiffen. (Er will abgehen.)

### Dierter Auftritt.

Borige. Gin Page des Albin Samar fommt athemios ( geftürzt.

Dage.

Um Mah's willen, Herr, wo willft bu bin? Alabez.

Ber bift bu, Rnabe?

Danega.

Sprich, was ficht bich an? Page.

Auf meinen Anicen, Herr, beschwör' ich bich, Geh' nicht von bier!

Alabes.

Bift bu bei Sinnen, Rinb?

Geh' nicht von bier! Beim Allah, geh' nicht weiter! Benn bir bein Leben lieb ift, teinen Schritt; Du bift bes Tobes, wenn bu weiter gehft.

Alabes.

Du bift verwirrt.

(Bu Bapega.)

Ich kann nicht länger weilen. Auf Wiebersehn! Wir sprechen uns noch heut, Sobalb ich von Alhambra kehre.

Page.

Beb' nicht bin!

Rict laff' ich bich! — Geh' nach Alhambra nicht, Rict in ben Löwenhof, du bift verloren! Ermorbet wirst du bort!

> Vanega. Ha! was ift bas?

Alabes.

Sen rubig, Knabe, sammle beinen Geift! Ber bift bu? fprich!

Page.

Ein Bage Albin Samare.

Erichlagen ift mein Herr.

Alabes.

Unmöglich! - Bie?

Bon wem? - D rebe ichnell!

Danega.

- Erzähle, mas bu weißt.

Dage.

deim gezogen frilh am Morgen dommt ber Ritter Albin Hamar, dringet Siegesraub getragen, deiche Beute, die den Feinden, deiche Beute der Arm erschlagen der der Burg von Antequera,

Er im Rambfe abgewann. Wie an feines Baufes Bforte Steigt vom Rof ber eble Ritter. Sarret bort bes Ronige Bote. Melbet flugs ibm biefe Worte: "Nach Albambra eil', es wartet In bem Löwenhof ber Ronig Bei Bem Marmorbrunn auf bich." -Bage, fomm! rief Albin Samar. Schnell geborchenb - und wir gingen. -Angelangt am Löwenhofe. Auf bie eb'rnen Riegel fpringen Seiner Thore : ichlieften aber hinter uns fogleich fich wieber Bu im felben Mugenblid. D Entfeten! - furchtbar Grauen! -Steben bort bie Begris alle. Wie ben Ritter fie erschauen, Wird er übermannt, ergriffen. Singeschleppt jum Marmorbrunnen . Und mit icarfgeidliffnem Stable Abgebaun fein ebles Saupt! -An ber Mauer ftanb ich schaubernb. Sab noch viel Abenceragen An bem fürchterlichen Orte All' ibr ablig Blut verspriten. Enblich, als bes hofes Bforte Wieber aufflang, ichnell gewahrt' ich Meines Bortbeils - und entfprang. Alabez.

O unerhörte Gräu'lthat!

Vanega.

Welch ein Frevel!

Auch bich zu loden, tam bes Ronigs Bote.

Alabes.

Graufame Zegris! - Unbarmberg'ger König!.

### fünfter Auftritt.

Borige. Gajul, von Rriegern begleitet.

Sagni.

habt ihr's gehört?

Alabes.

Ermorben ließ ber Rönig

Die beften Ritter unfres Stammes?

Sagul.

Sa!

Eo ist es. — Dreifig Benceragen liegen Am Marmorbrunnen tobt.

Vanega.

D, schütz' uns, Allah!

Gazul.

Die Argwohnslofen lockte nach Alhambra Der König einzeln hin zur blut'gen Schlachtbank. Gefangen ist die Königin: der Untreu' Bezichtigt, angeklagt auf Tod und Leben.

Vanega.

Unmöglich! Nimmer —!

Gazul.

Einen offnen Brief Erließ ber König, schredenvollen Inhalts: Des Reichs verwiefen sind auf immerdar Die Benceragen, Hochverrathes schulbig Rennt sie bie Schrift.

> Alabez. Und Allah's Donner schweigen! Gazul.

So ist die Königin entblößt von Freunden; Getöbtet sind, verbannt, die mächtig waren, Sie zu beschützen; jene, die noch übrig, Sind, wenn auch ebel und an Tapferkeit Nicht unberlihmt, doch keine gleichen Gegner Für Mohadin und Gomel, und Almansor, Die ftärtsten Ritter in dem Maurenheer. Berloren ist die eble Frau; sie sinkt Sin blutig Opfer dem Berrath der Zegris, Die nun erreicht, wonach sie lang' gestrebt.

Granada ift in ihre Hand gefallen, Bernichtet der Abenceragen Macht, Todt Alfänna, und das Baterland,

Beraubt ber beften Arme, bie es fcirmten, Birb balb ber Spanier gute Bente fepn.

Gazul.

Bebacht seh jeber, wo er hin sich wenbe, Run ihm bie Heimath wehrt ber Mutter Boben. Ich zieh' nach Aragon. Don Ferdinand, Der eble Ritter, ist bes Reiches Hanpt; Ihr kennet seinen Ruhm. Die Sonne selbst, Sie strahlt nicht heller! Diesem will ich bienen, Er wird ein gnäd'ger Herr mir seyn und König, Und ehren ben, ber Ehre sich verdient. Mein Baterland ist Granada nicht mehr! Ihr lenn' es nicht, ich kenn' nicht maurisch Bolt. Ihr Zegris kenn' ich und nach Rache blirft' ich!

#### Danega.

ö halt' auch ich's. — Verstößt mich Granaba lus seinem Schooße, such' ich mir hinfort m neues Baterland auf span'scher Erbe; doch geh' auch ich nicht ungerächt von hier.

#### Gazul.

Barum noch zügern? Seht die Gomels dort!
luf, greift sie an! Zum Schlachtfelb macht die Stadt! —
Bie auch die blut'gen Würfel immer fallen,
licht schlechter wird's mit unsrer Sache stehn.
Bielleicht zelingt es, mit Gewalt der Waffen
der Königin noch Rettung zu verschaffen;
Bo nicht — wird sichre Rache doch uns allen!

luf, ins Gefecht! Dann fort nach Aragon, lnb zu den Führen König Ferbinands legt eure blutgefärbten Waffen nieder! (Banega und Gazul mit ihrem Gefolge ab.)

### Sechster Auftritt.

Malique Alabes (allein).

jieht fort! — ich folg' euch nicht. — Mir scheint nur hier die Sonne warm, und hier Nur wölbt sich blau ber Himmel über mir. Zu euren Feinden wollt ihr sliehn? Weh' euch! Bollt Lieb' in Haß verkehren, Haß in Liebe? Wollt die bekriegen, die ihr einst beschützt, Und in die Reihen jener wollt ihr treten, Die ihr mit blut'gem Grimme sonst bekriegt? — Oschmähliche Berirrung, trunt'ne Blindbeit! Heilt mit Empörung ihr der Königin Berletzten Auf? wird ihre Ehre besser, Wenn eure schlechter wird durch solche That?

(Man hort aus ber Ferne bas Geffirre ber Baffen und ben Larm bei Gefechtes.)

Borch! - Baffenlärm, Trombeten schmettern wilb In bas Geklirr ber Schwerter! — Aneinanber Sind icon die Rämpfenben! - D Raferei. Die finnlos in ben Gingeweiben ihr Der eignen Mutter müblt mit Mörberbanb. Und von bem blut'gen Leichnam bann entfliebt! -Wohl wirst bu nieberfinken, Land bes Ruhms, Bon beiner Bobe, weil's ber himmel will. Schon nabt bie Stunde. - boch verbut' es Gott. Dag meine hand jum Tobe bich vermunde! -3ch bin verbannt, nun benn, so will ich flieben. Doch weiter fen's, als über biefes Reiches Beidrankte Grenze. - Dorthin, mo Rein Rog vermag, fein Schiff uns bingutragen, Bring' bu mich bin, bu mein viel madres Schwert! Du gutes Gifen, treu und ehrenwerth, Du wirft ben letten Dienst mir nicht versagen.

(Geht ab.)

# Biebenter Auftritt.

emach ber gefangenen Ronigin im Thurme Gomares.

Die Ronigin. Esperanca. Belima. Muca.

### Muca.

p rubig. Königin, besorge nichts! n Krieben ftellt' ich ber; awar sonber Dib' nicht bielem Blutvergießen. Kurchtbar rachten Tob ber Regris bie Abenceragen : Ibren Blut, fo jene jungft erschlagen. ifbunbert Zearis fnirschen in bem Staub. allen in ben blutigen Gefechten beut'gen Tages. Selbst bas Leben mar billins in brobenber Gefahr: m finnlos rafte, jeber Mabnung taub. ieffelte Emporung, und es icheute wilbe Buth, nur gierig nach ber Beute blut'gen Rache, bes Geborfams Bflicht. felbft bes Ronigs gurnend Antlit nicht: trot'gen Mutbes. Mitleib nicht begebrend. bem befiegten Gegner nicht gemährenb. h nun bes Aufrubre Sturme fich gelegt. uns bebenten, wie bir Rettung merbe. Königin.

ionst ist all' bein Mühen, ebler Freund. Hossen hat ber König meinen Tob — trag' ihn willig.

## Mnca.

Mein, bu follst nicht sterben. 3 Aergste waa' ich, gilt's bich zu befrei'n.

# Königin.

Bas fannft bu retten, ebler, treuer Freunb? Des Lebens Dauer, nicht bes Lebens Gliid. Wohl mag es bart fenn und ein traurig Loos, Menn von bes Lebens freundlichen Geichenten Der Blüdliche muß icheiben. - Bitter gibt es. Das glaub' ich gern, ein feliges Besitzthum. Das zu verlaffen ichwer mohl fallen mag. -Wer auf ber Wünsche Kluth fich eingewiegt. Und findet beim Erwachen fich im Safen. Und fieht bie Bilber ber bewegten Seele Keft ftehn, ber, mas fein glübenb Berg begehrt, Sein eigen nennen tann - ja, ber mag weinen. Benn er fich trennen muß bom füßen Leben. Denn reichen Segen läft er ja gurud. Mir aber find bes Lebens Morgenstunden In Sebnen nur und Thränen bingeichwunden: 3ch fab bie Luft nur, um fie zu entbehren, Durch Leib nur fühlt' ich. baf auch Kreuben maren. Daft ich ein Glück gewünschet, mar genug. Um schnell in bitt're Qual es zu verkebren. Ja felbst bas Berg, bas ich im Bufen trug, Rur weil es schmerzte - wuft' ich. baf es schlug. Belima.

D arme Ronigin!

Muca. Unglikalich Weib! Königin.

Nicht Furcht zu fterben bleicht bie Wange mir, D meine Lieben! Was verlier' ich benn Mit biefem Leben, um es zu beklagen? Doch daß ich unverdiente Schmach muß tragen, Daß meine Ehre über's Grab hinaus Bestedt soll bleiben —

(In Thranen ausbrechenb.)
Und baß selbst ber Tob,

Der alle Leiben enbet, meine mehrt, Das bricht mein Herz — bas ifts, was mich beschwert. Muca.

D, faffe bich! fen muthig, Alfanna! Königin.

Mein Leben, ebler Muca, rette nicht, Kur meine Shre rette, und ben Tob

Strag' ich freudig! Meine Ehre laß
Gereinigt werden für die klinft'ge Zeit! —
O, wüßtest du, wie böser Leumund brennt,
Wie Schmach und Schande nagt am Herz der Frauen.
Das wissen Männer nicht! Sie haben Wassen,
Ein Schwert, das ihres Ruhmes Kränkungen
Vermag zu rächen, in der Feinde Blut
hinwegzuwaschen der Verleumdung Makel;
Doch welche Wassen haben Frauen wohl,
Um den verletzten Namen herzustellen?
Belch Mittel, welchen Balsam, um die Wunden
In heilen der ertrankten Chre?

Muca.

D sasse bich, sey muthig, Alfänna! Die neusten Thaten bieses blut'gen Tages Bermehrten noch bes Königs Wuth. Bertrieben Sind beine Freunde, die dem Tod entgangen, Und fruchtles späht Gazul für dich um Hülse. Iwar will ber wackre Reduan den Kampf, Und Zarabin und Almorabi wagen; Doch sind ben starken Zegris sie nicht gleich. Dein Unglick hat den Muth der eblen Herzen Beit über ihre Kraft hinaus getrieben, Sie können fallen wohl für dich — nicht siegen.

Esperanca.

Bernimm, was Gott mir in bie Bruft gelegt! Ein Mittel weiß ich, bas bich retten tann.

Muca.

D rebe!

Belima.

Rebe . Freundin!

Esperança.

Ginen Brief

Senb' in bas span'sche Lager -

Königin.

Bas verlangst bu?

k

Esperanca.

Dort sind ber eblen, tapsern Aitter viel, Die start genug sind, Mohadin zu schlagen. Gonzalvo und Diego von Cordova, Porto Carrero und Don Ponce Leon, Don Juan Chacon, Graf von Cartagena, Und jene Helben alle, die erhaben Am Hofe glänzen König Ferdinands. Künd' ihnen beine Noth, bein unverdientes, Schulbloses Unglück, und sie retten dich.

Königin (ift in Nachbenten verfunten).

Mnca.

Der Rath ist gut, ich eil', ihn zu vollziehn.

36 fend' in beinem Namen an ben Meister Bon Calatrava, Don Robrigo Tellez, Sogleich ein Schreiben.

> Königin (wie zuvor). Wunbersames Schickfal!

Rach Spanien -

Muca.

Gleich muß mein Bote fort; Und eh' der Morgen noch beginnt zu tagen, Eth seines Rosses stückt'ger Hufschlag dort.

(Weht ab.)

# Achter Auftritt.

Borige, ohne Muca.

Belima.

er froben hoffnung öffne beine Bruft, 8 wird die Unichuld einen Schutzer finden.

Königin.

nschuldig bin ich und doch schuldbewußt. ie Pflicht ist unwerletzt, Treu' ist gebrochen, ie Zucht bewahrt und Unrecht doch verübt. I grauser Unstern, der mich fortgerafft! der haß bestrafet, was die Liebe schafft; doch nimmer gibt der haß so arge Schmerzen, 50 tieses Weh, — als Liebe gab dem Herzen.

(Sie geben ab.)

Enbe bes vierten Aufzuges.

# Fünfter Anfzug.

Freier Plat. Dorn gur Rechten eine Eftrabe fur ben Konig eine für die Ronigin, schwarz behangen. Gang im hintergru mit Schranten eingefaßte Kampfplat.

# Erfter Auftritt.

Maurifches Bolt.

Erfer Maure.

Raht fich ber Bug?

Bretter Manre.
Er naht. Bor furzer Frist
Berließ ich ibn am Platze Zacatin;
Oft mußt' er halten. Bon bem ungestilmen Andrang des Bolkes wird der Weg gehemmt. Nie sah ich solch ein thränenwerthes Schauspiel! Die Straßen, Fenster, die Balkone, ja, Die Dächer selbst sind rings erfüllt mit Menschen, Und so durchschneibet Jammer bang die Luft, Und laute Wehklag' aller Schauenden, ebstes Kind ein Jeder fäh'
gen. — Wahrlich, in Granaba Auge, das in Jähren nicht Mitseids hent zerstoffen wäre. der Witseids hent zerstoffen wäre. der Wilsen mit den weißen Tischern n den Baltonen Grüße zu 'gen Königin. Sie aber älliger Geberde, hold m, und sieht so mild und trägt echt mit so großer Seele, zen brechen bei dem Anblick.

Dritter Maure.

ürbige!

Erfter. Grausamer König! Dritter.

en Zegris!

Erfter. Horch! — Es tönt Mufit. Ameiter.

Jug.

Dritter.

Macht Plat!

Erfer.

Biebt euch juriid.

# Fünfter Anfzug.

Freier Plat. Born gur Rechten eine Eftrabe fur ben Ronig, eine für bie Ronigin, ichwarz behangen. Gang im hintergrur mit Schrauken eingefaßte Rampfplat.

# Erfter Auftritt.

Maurifches Bolt.

Erfer Maure.

Naht fich ber Bug?

Breiter Maure.
Er naht. Bor furzer Frist
Berließ ich ibn am Plage Zacatin;
Oft mußt' er halten. Son bem ungestilmen Andrang des Bolkes wird der Weg gehemmt.
Nie sah ich solch ein thränenwerthes Schauspiel!
Die Straßen, Fenster, die Balkone, ja,
Die Dächer selbst sind rings erfüllt mit Menschen, Und so durchschneibet Jammer bang die Lust,
Und saute Wehklag' aller Schauenden, sein liebstes Kind ein Jeder säh' be tragen. — Wahrlich, in Granada kein Auge, das in Zähren nicht chen Mitseids hent zerstoffen wäre. uchzend winken mit den weißen Tückern un von den Balkonen Grüße zu lücksel'gen Königin. Sie aber it gefälliger Geberde, hold ißenden, und sieht so milb' und trägt e Unrecht mit so großer Seele, derzen brechen bei dem Andlick.

Drifter Manre.

leibswürbige!

Erfter.

Graufamer Rönig!

Dritter.

fluch ben Begris!

Erfter.

Borch! - Es tont Mufit.

Bmeiter.

ber Bug.

Dritter.

Macht Blat!

Erfer.

Biebt euch gurlid.

# Bweiter Anstritt.

Borige. Gin Berold. Diesem folgen Gewaffnete. Spible einen Trauermarich blafen. Die Stamme ber maurischen Ritte Tarben gekleibet. Der König. Schwarze und Pagen Gefolge. Muea. Die König in mit ihren Frauen. Stamm scher Ritter. Gewassnete schließen ben Jug. Der König be Eftrabe, bicht um ihn ftellen sich bie Stamme ber Comel's, Aund die sonig zur Bartet ber Zegris gehören. Die König in anderen Eftrade. Ihre Frauen, die Reduan's, Zarazine's, radi's und andere Anhanger ber Abenceragen stehen auf ihr Muca und die Gewassneten nehmen die Mitte, das Bolt ber grund ein.

### Buruf des Bolkes

(bei bem Ericheinen ber Ronigin).

Beil Alfanna! Beil ber Rönigin!

Anca.

Berold, beginn' bein Amt!

fierelb.

Bernehmt mein Bort!

Erlauchte Ritter und du, ebles Bolk
Bon Granada! — Gott schütze unsern Herrn
Und der Prophet! — Mit lauter Stimme fordr' ich
Bor diese Schranken nun die Rläger her,
Und rust und nenne dich bei deinem Namen,
Mohadin Zegri, Hamet Zegri und Almansor dich, und dich, du tapfrer Gomel!
Ihr habt die Rönigin von Granada,
Die Gott erhalt', an ihren Ehren und
An ihrem Leben — wie euch wissend ist —
Des Trenbruchs angeklagt mit Albin Hamar. einen sollt ihr nun, und mit den Waffen ehrlich offnen Zweitampf es bewähren, ener Zengniß recht und ohne Falsch. t hervor, so ihr wahrhafte Nitter.

(Trompetenruf.)

# Dritter Auftritt.

Borige. Die vier Begris treten gewaffnet auf.

König.

euer Bort gemeint ihr zu behaupten? Die Begris.

inb'a!

Königin.

So ftraf' euch Allah, wie ihr unwahr sprecht, blut'gen Hasse wiber mich getrieben! oldem Frevel bin ich frei geblieben, arre hier gelassen, daß zu Recht himmel meiner Sache Ausgang lenke.

bolk.

Ufanna! Heil ber Königin! ben Berleumbern! Fluch ben Zegris! Fluch!

Almanfor.

t wir jum Sohne hier bem feigen Bolte?

Comel.

dinigin ist schuldig jener That! Mund sprach's aus und mit bem Schwert behaupt' ich's!

### Mohadin.

Und nun, mein königlicher Herr, begehr' ich: Wo nicht ein Kämpfer mir erscheint zur Stelle, Der für die Angeklagte sicht, so werde Entschieden gegen sie und mir zu Recht Sen meine Klage echt und wahr befunden. Dann steht zu ahnden oder zu vergeben Allein in deiner königlichen Macht, Und niemand tabl' es, so es beiner Huld Geliebt, von Strase frei sie zu entsenden; Doch frei der Schuld spricht Allah selbst sie nicht, Bevor nicht mit den Wassen in den Handen.
Sin Gegner sich vor meinem Schwerte fand.
So lange bleibt, wie Rost am blanken Stahle, Ihr Auf besteckt, entstellt von einem Male, Und ihr ein schündend Makel eingebrannt.

## König.

Gerecht besind' ich eure Forderung Und nicht geziemend ist es, wie ich meine, Bo meine eigne Ehre schwer gekränkt, In weichlich Mitseld weibisch hinzuschmelzen. Darum erklär' ich hier vor allem Bolke: Des sichern Todes bist du, Alfänna, Benn deine Kläger siegen! Unverrlickt Bleibt mein Entschluß, ihn ändert nichts, Und was ich ausgesprochen, wird volldracht. Trifft aber Tod die Zegris und bekundet Dich schuldlos des geziehnen Frevels: lebe! Doch sern von meinem Bett und meinem Thron; Denn eine andre Gattin wähl' ich mir, Die nie Berdacht besteckt und übler Leumund, ch selbst schulbloser nicht; du aber meibe n schönen Garten dieses Landes, sort f fremden Pfaden der Berbannung ziehend t dem Geschlechte, dem du angehörst, das verwiesen bleibt auf immerdar! 'dieses Tages Sonne niedersinkt, ihn die Abenceragen sort aus Granada; r lebt nicht mehr, der morgen hier noch weilt in den Empörern, die ihr blutig Schwert ihr gegen mich gezücket, ihren Herrn. o stell' ich her die Ruhe meines Reiches urch wohlbemess in Strenge.

Muca.

Berold, auf!

nb frage weiter: ob für Alfänna in Ritter in ben Schranken woll' erscheinen?

gerold.

der sicht für Alfanna, unfre Frau? tret' hervor, und schilte' ihn Gott im Kampse.

(Trompetenruf. Gin Trompetenruf von außen antwortet.)

## Muca.

luf, heroth, geh' und schaue, wer es sen, der bergezogen kommt und seine Rähe Betlinbet mit so kriegerischem Zeichen? (Gerold geht ab.)

Esperanca (heimlich).

jaff hoffnung, Königin, die Ritter nahn, Die Gott dir zugesandt in deiner Noth.

Der gerold (fommt gurud).

Bier Spanier von eblem, ftolgen Wefen, Ind ritterlich mit Waffen angethan, Sind vor ben Schranken und begehren Einlaß Und sicheres Geleit, und was zu Recht Bestehet nach der Ritterschaft Gesehen: Dieß alles auf dein königliches Wort! Dann wollen sie beweisen auf ihr Schwert, Auf Ehr' und Leben und ihr ewig Heil, Daß schulblos unfre königliche Frau An dem Berbrechen, deß sie angeklagt.

## Königin.

Dieß sind die Kämpser, die ich mir erwählt, Mir Recht zu schaffen gegen meine Feinde. Berleih', o Herr, Gewährung ihrer Bitte, Die auch die meine ist; ich darf es hoffen, Denn da gespielt wird um mein schuldlos Haupt Mit blut'gen Wirfeln, sep es mir erlandt, Zu meinen Helsern jene zu ernennen, Die mich von Schuld und Frevel rein erkennen, Die nie mich sahn, und boch an mich geglaubt.

## Mohadin.

Du thatest recht, die Helser dir zu rusen Aus fremdem Lande: benn fürwahr, du hättest In Granada umsonst sie ausgesucht.

> Reduan und brei maurifche Ritter in Baffen treten ber Reduan.

Das lügst bu, Zegri, auf bein ruchlos Haupt!

(Die Ritter lassen fich vor der Königin auf's Kute.)
Glaubst du, o edle Königin, uns würdig
So hoher Ehre, unsre guten Waffen In diesem Streit zu prüsen, so gebiete!
Und bei dem Grabe Mahom's schwören wir: au fiegen, und felbft wenn bes Abgrunde . Beifter uns entgegen ftebn!

Königin.

inen Dant, und lohn' ench, wie ich fiehe, nel euer ebles Anerhieten. !ern Armen könnt' ich mich vertraun, nern nicht von bestrer Sitt' und Abel. ich beisallswerth ench stets erkamt; — te Ritter hab' ich schon ernannt.

Muca.

e Königin in ihrer Wahl, flehn bie Schranken jebem Kämpfer, ie Unschulb will sein Leben wagen, erolb, geh', ben Rittern anzusagen, Gesetzes Will' ift und bes Königs.

(Der herold geht ab.)

Mohadin.

cht es hier ber eitlen Worte noch! vert begegnet jedem, ber es sucht. ', ob Spanier, gleichviel! — Tiger los aus Libiens Wüften, er rasend, und ich will ihm stehn.

Almanfor.

st mein Muth und biefer ftarte Urm.

Comel.

auch Gomel.

gamet.

Hamet Zegri auch.

Almanfor.

begonnen, fechten wir auch aus!

# Vierter Auftritt.

Borige. Der Berolb. Don Robrigo Telles Gi Bonce. Don Juan und Don Alongo, mit herabgele treten auf. Sie verneigen fich vor bem Ronig und ber A

Großmeifter (bas Biffte laftenb).

Erhabner herr! Robrigo Tellez Giron, Des Calatravaorbens Meister, naht Mit Ehrsurcht sich bem Throne beiner Hoheit.

Adnig.

3ch heiße bich willtommen. Deiner Buge Bin ich aus frühern Zeiten eingebent.

Großmeifter.

Als bu bie Zierbe einft maurischer Fraun Bu beiner Gattin bir erforen, brana Die frobe Runde bis nach Spanien. Und rings verbreitet war ber hohe Rubm Der toniglichen Braut. - Da trieb mich raid Des Bergens Muth, ju Ehren folder Berrin 3m ritterlichen Spiele meine Baffen. Die wir im blut'gen Rriege oft verfuct. Ru meffen mit ben Rittern Granaba's. Bergonnt bat bamals beine Sobeit mir Dieg mein Begehr, und breimal macht' ich flegen In bem Turnier bie Karbe Alfannas: Die tabfern und erlauchten Ritter aber. Sie ehrten mich gleich einem murb'gen Freund. Und jebem mar ich ein willtommner Baft. Run fieh' ich wieber bier, bein Antlit feb' ich.

Besammelt ift, wie bamals, so auch heut Granada's Abel; boch die Königin, Die hebre Braut, die ihrer Jugend Rosen Schlingen in dein fürstlich Diadem, Sie steht in Thränen nun, gekränkt, verleumdet, Auf Ehr' und Leben schmählich angeklagt. — Unschlig ist die Königin! Ich und die Kitter, Die du hier siehst, wir wollen es beweisen, Daß Alfänna schweres Unrecht dulde!
Bie für die Ehre ich der Königsbraut
In jenen Tagen einst zum Scherze socht,
So anch um ihre Ehr' und um ihr Leben
Im vollen blut'gen Ernste secht' ich heut!

Königin.

Rehmt Dank, o edler Herr!

ponce (bas Bifir aufhebenb).

Don Bonce Leon

Erbietet fich ju gleichem Dienfte.

Juan (ebenfo).

Mn Beibe

Shließt sich Don Juan, Graf von Cartagena.

Alonjo (ebenfo).

Bo find bie Ritter, bie ben Plat bier halten?

Mohadin.

On siehst sie hier vor dir. Mir brennt im Busen Das muth'ge Herz, und dürstet nach des Kampses Sieg bringender Entscheibung.

Alonzo.

Bleicher Schurte!

In beinen Bufen ftoff' ich balb mein Schwert, Und fcblenbre, Lügner, bich ber Holle gu. Konfain.

Gott! Don Alonzo!

Alonzo (hebt bas Bifir auf). Ja, Alonzo heiß' ich! Mohadin.

3ch kenne bich. Ein Sänger bist bu, weißt Anmuth'ge Lieber zu ber Zither Saiten, Im Monbschein wandelnd, schmachtend hin zu girren. Im Kampse zählst du wenig. Bleibe fern, Ich rathe gut dir, oder bald zerbrochen Auf immerdar wird dir bein Saitenspiel Bon meiner Hand, die Stärk're auch bezwingt.

Alonzo.

hier inie' ich vor des himmels Aug' und schwöre: Daß Alfänna wie die Sonne rein!
Gib meinen Baffen Kraft, o Gott! erhöre
Die Stimme, die dich ruft! Dein Gnadenschein
Strahl' auf mich nieder! Start bist du allein,
Ich nur ein schwaches Wertzeug beinen Händen,
Und wie der Pfeil solgsam und sicher sliegt,
Wohin der wacke Schitz' ihn will versenden,
So trifft mein Schwert und Mohadin erliegt,
Willst gegen ihn du meine Wassen wenden,
Denn du allein bist start, und der nur siegt,
Den du, o Herr, mit schwem Ruhm willst krönen.
Herold, mach' Plat! — Last die Trompeten tönen!

Sep bu mein Gegner, Don Robrigo Tellez.

Ponce (ju Almanfor).

Co bift mein Gegner bu.

Inan (ju Samet).

Und bu ber meine.

Muca.

Folgt in bie Schranken mir!

(Die Ritter verneigen fich vor bem Ronige.)

Könia.

Wabrt euer Recht.

(Die fpanifchen Ritter verneigen fich vor ber Ronigin).

Großmeifter (jur Ronigin).

Mein Berg weiffagt mir Gliick.

Alonso

(balt ben von ber Ronigin erhaltenen Schleier in bie Bobe).

Dieg reine Banner

Soll mich jum Tobe führen ober Sieg!

Dolk.

Beil, Beil ber Königin!

(Ort Herold, Muca und die acht Ritter gehen in die Schranken. Arombitenzeichen. Der Kampf beginnt, doch fo, daß er nicht immer und nur theilweise fichtbar wird, da die Schranken in die Scene, hinein verlangert gedacht und vom Bolt und ben Gewaffneten umgeben find. Die Königin, den ihren Frauen unterstützt, fteigt von der Estrade und bewegt sich gegen ben Rorarunt).

Königin.

Ein talter Schauer rieselt burch mein Blut Bie Gram des Todes! Blutig schweben Ob meinem Haupte alle bangen Schrecken, Die mich bedrohn! — Ein doppest Leben hängt Icht surchtbar an des Zufalls dünnem Faden; Benn er zerreißt — Weh mir, wenn er zerreißt! Benn diese Sonne, die dort untergeht, Mit ihren Strahlen ein geschändet Grab Beleuchtet, und das reinste Blut, das je Ein Berg durchströmte, fruchtlos sließt!

Mohadin

(in ben Schranten).

Das traf ins Leben! Mein, mein ift ber Sieg!

Alonzo.

Noch nicht! Noch sink' ich nicht!

Königin.

(im bochften Affette).

Beb' mir !

Durchbringt bie Wolken ber beschwingte Pfeil Der frommen Bitte, gibts ein Ohr bort oben, Zu hören ber Berzweiflung mächtig Flehn, Ein Auge bes Erbarmens, bas vermag Auf die Geängsteten herab zu sehn In ihrer Noth: so höre, blick' auf mich!

(Arompetentlang.)

Buruf des botkes.

Dort Gome! fällt! - Almanfor ift verwundet!

Königin.

Löse die Bande, Die mich umgeben, Lichte das Dunkel, das mich umhüllt, Daß sich die Bruft, die der Wahnsinn erfüllt, Frei möge heben,

Athmen und streben Aus bem erstarrenben Rebel ber Nacht, Wieber zur fröhlichen Sonne erwacht!

(Trompetenklang.)

# frendiger Auf des Bolkes.

Sieg! Sieg! - Beil Alfama! Beil!

Die Schranken werben gang von bem juftromenben Bolle gebect, fo bag fie ben Zuschauern nicht mehr fichtbar finb.)

Belima.

Du bift befreit!

Esperanca.

Berettet beine Ebre!

Muca (tritt auf).

Du bift gereinigt, königliche Frau, Bon aller Schulb.

Königin.

D Dant bir, himmel! Dant!

Bin ich befreit? Bin ich es wirklich?

Muca.

Sa!

Doch fürcht' ich febr - um einen boben Breis.
(Rönigin fintt, von Entfeten ergriffen, an Ceperanca's Bruft.)

König.

Ein Ritter, blinkt mich, fant getroffen bin?

Muca.

Den schwer Berwundeten bringt man hierher. — Und nun, mein königlicher Bruder, lasse Des undewahrten Eifers heft'ge Worte Berweht sehn in die Luft! Berstoße nicht Die Gattin, die Abenceragen nicht! Die besten Pfeiler brich nicht unbedacht, Die beines Reiches Bau gestützt, getragen.

König.

Umfonft fpricht bu für fie, fie find verbannt.

Muca.

Balb folgt bie bittre Reue biefer That.

König.

Die mir getrott, jag' ich aus meinem Reich.

Mnca.

Und Alfanna? -

König.

Gleiches Loos trifft fie.

(Man bort aus ber gerne Dufit.)

Blid' auf die Straße hin! Dort ziehn fie fort, Die Trotzigen, und stolz, wie sonst, weht hoch Ihr Banner in der Luft und lust'gen Klanges, So wie zum Reigen, tönet die Musik.

(Die fpanifchen Ritter. Gefolge. In ber Mitte ber fcmer : Alongo, feine Bunbe mit Alfanna's Schleier bebede

Königin.

Schütt mich, ihr guten Geifter! Tobtenbleich Sein ebles Antlit!

Alonjo.

Du bift frei - gerettet!

An Ehr' und Leben ungefränkt - wohl mir!

Königin.

Dein ebles Blut -

Alonjo.

Es fließet freudig!

Königin.

Beb!

Sein Auge bricht! — O himmel!

Alongo.

Alfänna!

(Er ftirbt.)

Königin.

Dichwinde bin, mein Leben, wie bas feine! (Die Umftebenden grupptren fich um ben Leichnam.)

# Sünfter Auftritt.

Borige. Gajul unb Banega treten auf.

Gazul.

Die Somefter fuch' ich, bie wie wir verbannt.

Königin

(an Gagul's Bruft fintenb, zeigt anf bie Leiche.)

Dort blide bin !

Könia.

(mit verhaltenem Grimme.)

Nehmt fie mit euch.

Anca.

Du fintst, bein Enbe naht!

Großmeifter.

Nehmt bieses eblen Ritters Leichnam auf, Und bringt ihn fort von hier nach Spanien,

Daß ihn ber Heimath leichte Erbe bede. — Dort auf bes Grabes schirmenbem Wall, Sollen knospenbe Rosen glüben,

Und in ber Nacht vertraulichem Schweigen Sing' aus ben buftenben Blüthenzweigen

Liebeflötend die Nachtigall! Daß man wisse in später Zeit: Dieser Boben, er sen geweiht Und geheiligt diese Erde — Also der Tapfre geehret werde! (Das Ordefter füllt mit einem Aranermarsch ein.)

(Der Borhang fallt.)

Enbe.

# Pramatische Werke

pon

3. Ch. Freiherrn von Zedlit.

Dritter Theil.

Stuttgart.

3. G. Sontta'i der Bertlag. 1860.

# Manual accidental

(2) (3) (3) (4) (4) (5) (6) (6)

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart un

# Inhalt.

| Turture[[ |       |    |    |      |    |  |  |  |  |  |  |  | Seite |  |     |
|-----------|-------|----|----|------|----|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-----|
|           |       |    |    |      |    |  |  |  |  |  |  |  |       |  | 1   |
| Deer und  | Gflav | e  | ٠  |      |    |  |  |  |  |  |  |  | ٠     |  | 107 |
| Bwei Nãc  | te au | 33 | αŒ | tbol | ib |  |  |  |  |  |  |  |       |  | 141 |

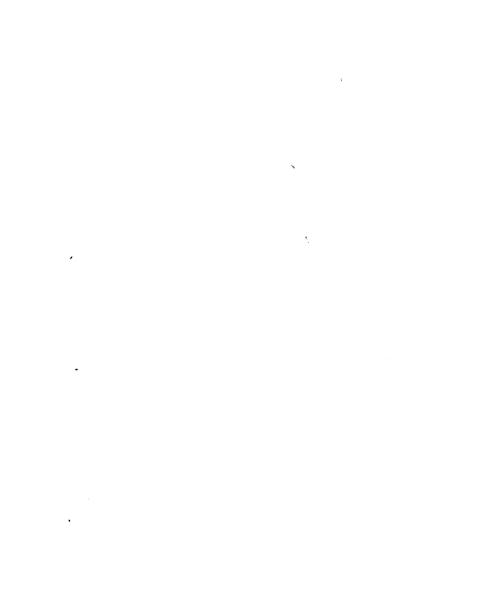

# Turturell.

agifches Mahrchen in fünf Sandlungen.

1834.

# Berfonen.

Singalb, Rönige aus verwandtem Stamme.
Gawin, Bringe Gingalbs Beib.
Margard, ihre Dienerin.
Bendragon, ein Ritter König Gawins.
Ein Ritter König Singalbs.
Ein Diener der Königin.
Ein Arzt.
Argele, eine Köhlerin.
Turturell, ihre Tochter.
Ein Harfner.
Erfter Bweiter Knecht.
Dritter
Sefolge. Reifige. Diener. Landleute.

# Erfte Sandlung.

icht verwachsene Walbgegend, eine große Giche im hintergrunde, itwarts ein abgehauener alter Baumftamm. Gin heftiger Sturmwind heult burch ben Forft.

# Der harfner

n faft bunbertiabriger Greis, fist auf bem Baumftamme und fpielt bie Bither. Rach einigen furgen Gangen laft er fie ruben und fpricht): as ift bie Stelle. Jene Gide bort urdwühlt ber Sturm. wie bamale, fo auch bent': if biefem abgebau'nen Stamme bier. if bem ich fite, faft ich bamale auch. ich bat ibn nicht ber Mober aufgegebrt; icht ber Orfan ben wurzelfesten Stock itrafft ber mütterlichen Erb'; er balt em Drange wiber einer wilben Zeit. -5 Gott! auch mir pfiff mauch ein talter Wind eit jenen Tagen um ben Bart, und fieb, h lebe noch, und trage meiner Jahre nb meines Unglude Laft. Wohl beffer mar's, figte, ftatt bem weiß gebleichten Baar, er Sturm bas falbe Gras auf meinem Grabe. och nicht bem Lebensfatten nabt ber Tob:

Die frohe Jugend schlinget er hinab, Der Lust und Freude blühn, das milbe Alter Muß mit des Lebens harten Mühen ringen, Und kann nicht fort! — So geht's auch mir! So schwand mir Lenz auf Lenz, und jedes Jahr Saß ich auf dieser selben Stell' und spielt' Ein tröstend Lied auf meiner alten Zither. -Gott besser's! —

(Er ergreift bie Bither von neuem und fpielt, ben Blid auf ber geheftet.)

Der Barfner. Gawin und Penbragon ericheinen und fich burch bas Didicht.

### Pendragon

(noch hinter ber Scene).

Bier, Berr Ronig Gawin, bier!

Mur frifch mir nach; hier lichtet fich bas Solz. Cawin.

Doch nicht ber himmel; ber bleibt fcmarg und bufter. Bendragen.

Glaubst bu an Zeichen, herr, so ist's nicht gut, Daß solch ein furchtbar Ungewitter bich Willtommen beißt auf bieses Lanbes Boben.

# Camin.

Das Ungewitter treff' ich bier nicht an, Ich bring' es mit; so find bie Zeichen gunftig, Und schönes Wetter wird, wenn's mir gefällt.

# Dendragon.

So mach' es balb, o herr, benn es thut noth! — Doch fieh! — Belch eine wunbersame Schau! Ein alter Beiftopf, bem, so wie es fceint,

Jahrhundert auf bem Raden ruht, t fo fiill im wilben Sturm und fpielt t Zither, als ob Frühlingswehn t Kiften ibn umfäuselte.

#### Camin.

8 Bilb ber fraft'gen alten Beit.

Der harfner (fiebt auf).
ich meines Weges wieber weiter
en Schritten; benn ber Hitte nah'
nach Jahresfrift, und ruh' bort aus
iem Irren, und brei Tage lang
h all' mein Leid und leb' im Glück;
ibt mich wieber vorwarts mein Geschick.

# Pendragon.

r Spielmann! bleib' und bor' ein Wort!

# garfner.

, ihr Herrn. Ich bin ein alter Mann, m was zu Leibe thut.

Bendragon.

Du sollst

uns etwas thun und nicht ju Leibe.

## Camin.

es Weges tunbig, alter Anabe, ms aus bem Forft, wo wir verirrt.

# garfner.

, wenn ihr mir folgen wollt. ich langfam; benn bie Knie wanten recht weiter wollen mir jetzt mehr nten Kilfie.

# Pendragon.

Und boch fitz'st du Im Sturm so ruhig da und spielst die Zither, Als wärest du ein rust'ger Jüngling noch, Der auf sein Liebchen harrt und wenig sich Des schlimmen Wetters Unbill kummern läßt?

# garfner.

Es hat die Zeit mich alt und ftarr gemacht; Das Fleisch bat mir der Kummer abgezehrt, Und da die trocknen Knochen haben kein Gefühl.

#### Cawin.

Bo ift benn beine Beimath?

garfner.

herr, ich habe teine.

Camin.

Bas fprichft bu, alter Greis? Du hatteft feine?

# farfner.

Die Welt irr' ich entlang Jahr ein, Jahr aus, Und spiel' die Zither auf um ein Stild Brob; Wird mir's gereicht und hab' ich's aufgegeffen, So zieh' ich weiter, such' ein andres Haus.

# Bendragon.

Du trägst, fürwahr, an einer schweren Bürbe! — Und haft du feine Freud' und blüht dir nie Ein Blümchen Trost auf beinem Weg?

# farfner.

Ich weine —

Und hab' ich ausgeweint, und ift in Thränen Berfchmolgen all mein Gram und all mein Sehnen, Dann wird mir wieber leichter um bie Bruft.

#### Samin.

So ubft bu eine fomerzenreiche Luft. farfner.

Mich bat bie Hand berilbrt bes Baters oben: Somer ift mein Leben, also foll's beftebn. So ift's fein Biffe. - Lafit uns weiter gebn.

(Sie geben ab.)

Gine einsame Sutte im Balbe. Argelene Bohnung. Rammer mit einer Seitentbur Im Borbertbeil ber Bubne ein Stubl, por bem ein Roden teht. Auf bem Tifche eine erloschene gambe. Seitwarts ein Ramin mit inem faft erlofchenen geuer. Im hintergrunde ein Lager, auf bem Turturell tubt.

### Aurtnrell

(ermachenb, blidt erftaunt um fit). Bie ist mir? — Welch ein wunderbarer Traum Dat mich, in leichten Schlummer taum gefunken, Imgeben mit bebeutungevollen Bilbern. Bie lebend anzuschaun!? - Ein Lilienstengel. Bo fab ich, fprofite blübend zwischen Klammen: im Morgenthau ericbloft fich faum bie Blitbe. Und weißem Schnee ber Berge glich ibr Bufen. Da farbte rlötlich sich bas Kener roth. Und fampfend ichlugen bie emporten Klammen Dochlobernd über ihr erzürnt zusammen, Und anfgezehrt zu Afche warb bie Blume. Bie wunderbar! — Im Zwielicht ift ber Schlaf — So fagt man — zauberkräftig, und die Träume, Die er gebiert - fie treffen ein. (Sie fieht auf, geht an ben Berb und gunbet bie Lampe an.) Das Licht

Ift ansgebrannt. — Wo mag bie Mutter febn ?

Mir ift so schauerlich hier ganz allein In tiefer Nacht. Der Sturm tracht in ben Fihren, Und heult aus bes Gebirges engen Schluchten; Mir wächst die Angst mit jedem Augenblick.

(Sie geht unruhig umber.)

Sing' ich ein Lieb? — Bielleicht entweicht bie Furcht.
(Sie fest fich an ben Roden, fpinnt und fingt.)

Es ging ein König jagen In ben Arbennerwald, Er splirte ohn' Ermilben Mit seinen eblen Rüben, Sein goldnes Horn erschallt Durch Kelb und Wald.

Da hört er lieblich tönen Ein klagend Liebelein; Er folgt bem füßen Klingen Und find't ein Mägblein fingen In seinem Kämmerlein, Still und allein.

Da ward ihm wohl und wehe, Als er die Jungfrau schaut, "Mußt mein, du Silfe, werden! Bor allem Bolt der Erden Grilfi' ich dich meine Braut, O Liebchen traut!"

Das Mägblein hört mit Beben Des Königs — —

Nein ,

Und Thränen treten gleich mir in die Augen, Selbst weiß ich nicht warum, wenn ich es singe. — Der Surm braus't immer ärger durch den Wald.! Bo doch die Mutter heut so lang auch bleibt? Mir ist so dang' um sie! — Wenn mittelwegs Im holz ihr nur kein Unglück widerfährt. — Gelobt sen Gott! — da ist sie selbst! (Sie laust Argelen, die eben eintritt, mit ossenen Armen entgegen.)

#### Turturell. Argele.

# Argele.

Mein Rinb!

Mein herzenstöchterlein! was ficht bich an? Dein Busen fliegt, wie flurmempörte Wogen, Die Lippe brennt, der Augen klare Lichter Erglänzen, wie die Stern' in bunkler Nacht; Du behft und zitterst! Sprich, mein trautes Kind, Barum so heftig und bewegt?

#### Curturell.

D Mutter!

Dem Himmel Dank, daß du mir heim gekommen! Mich hat um dich die Sehnsucht schier verzehrt, Und bange Furcht, weil von der Königsburg Du nie so spät des Nachts noch heimgekehrt.

Argele.

Du armes Herz!

Enrinrell.

Ich konnte nichts erfinden, Das mir ben Muth gestärkt hätt' in der Bruft, Und nimmer wollte meine Angst verschwinden.

# Argele.

Gebemmet mar ber Weg mit reif'gem Bolle. Das bergezogen tam in unfer Lanb Dit Bawin, feinem belbenmittb'gen Ronia. Wie bumbf bas Meer am Stranbe brauf't unb tof't. Tont ber verworrnen Stimmen bobler Schall Aus ber bewegten Menge. Durch bie Strafen Bogt, wie die Mut, ein undurchbringlich Beer Bon Mann und Roffen : benn es giebt fürmabr Mit würdigem Gefolge, recht wie's giemt Kur folden macht'gen Belben. Berr Gawin Bu feines foniglichen Bettere Burg. Beidmudt fint alle Bforten, alle Gaulen Dit Blumenfrangen gierlich rings umbangen. Den eblen Gaft auch murbig zu empfangen. Und lauter Jubel fündet, baf bie Rebbe. Die lang gewithet in vermanbten Stämmen . Die landverbeerenbe, nunmehr geenbet, Und aus bem Boben, ben ber Rrieg gertrat, Die neuen Blüthen frifch und ilppig bringen. Curturell.

Bas aber mar bes langen Habers Quelle, Der so viel Unheil hat und Roth geboren?

Argele.

Biel Wunberbares tönt von Mund zu Mund, Bererbet noch aus grauer Runenzeit, Als König Magus herrscht' in biesem Lanbe, Des Königs Schwangilb Bater, ber noch nicht Mit seinem Bolk in jenen bunklen Tagen Zur heil'gen Lehre Christi sich bekannt. — Es geht die Sage: König Magus zog

Einft riffig aus ins ferne Land bes Beften. Bur Gattin fich Erlinben bort au frei'n . Die fonialide Wittme, bochberlihmt, Berborgne Bauberfrafte ber Natur Eribabt zu baben mit gebeimem Biffen. -Als bie merft nun trat auf unfern Boben, Forfct ihr Gemahl von ihr gewiffe Runbe Bon feines foniglichen Stammes Loos Und ben Geschicken tommenber Geschlechter: Da bief bie Ronigin Erlinde ibn Adtiam zu fväben in ber Bochzeitnacht Bon hober Thurmeswarte, wenn bie Nacht Den weiten Sternenmantel ausgebreitet: Dann würb' er in ben Bolten ftaunenb feben, Bebeutungsvolle Bilber rings geftaltet, Die, mas bie Butunft trägt in ihrem Schoofe Und erft gebaren wird nach späten Jahren, In jener Nacht bem Forscher offenbaren."

Enrinrell. Beld eine feltfam wunderbare Mähr'! Argelt.

Als nun ber König, wie sie es befohlen, Die Wart' erstiegen und die stille Nacht Die dunkle Schattenbecke rings gewoben: Sieht er auf ihrem weiten schwarzen Grunde Seltsame Zeichen skammend sich bewegen. — Die Wolkenhülle sieht er schnell sich theilen, Und Thiergebilde seurig, wild sich regen, Und Löwen, grimme Tiger, Leoparden, Der Wölse raubbegierige Geschlechter, Der wilden Bären und des Ures Zucht Im graufen Rampfe burch ben Simmel eilen. Co. bak er balb in feinem Beift erfannt. Es fen ein Rrieg, ber morbend bort entbrannt. -Wie Magus nun ber Königin erzählet. Mas er gefeben an bem Simmelsbogen. Bab von ber Bilber Deutung fie ihm Rumbe. "Bon bir" - fo fprach fie - "wird ein Doppelftamm Rriegefrober Belben iproffen, tapfre Degen . Den Löwen gleichend und ben wilben Thieren. Die bu geseben, und, wie jene bort Am himmel, fich im wilben Rrieg befehben; Wirb beiner Entel mutbiges Beichlecht In em'gem Saft und Rampfe glubn und toben. In fteter Baffenarbeit ringenb. ber Auf Rriegesmagen flürmenb, fich begegnen, Und bis ber Lette nicht von beinem Stamm gefunten . Erlöschet nicht bes alten Sabers Runten." -Geschehen ift es fo bis biese Stunbe: Erichlagen murbe König Gral im Rampf Bon seinem Bruber, bod nicht ungerächt.

Enrinreil.

3ch börte Kund' einst dieser blut'gen That: Dem Mörber trieb dann bes Erschlagnen Sohn In seine Augen einen goldnen Haken, Daß beibe Stern' entstoffen in den Staub Und er geblendet seine Lage schloß.

Argele.

Dann herrschte König Branor über uns, Dem warb im späten Chebette noch, Als er ein achtzigjähr'ger Greis, ein Kinb Geboren, und Weißröschen nannte Die späterzeugte Tochter König Branor. Den übersiel sein Neffe Singald einst, Und trieb den Alten fort von Thron und Land. Richts börte man seit jener Zeit von ihm Und von Beißröschen, seinem zarten Kinde, Mit dem er stoh.

Enrincell. Der arme alte Mann! Araele.

Auch König Singald, ber uns jetzt beherrscht, dat lange Zeit gekämpft mit seinem Better, Dem tapsern König Gawin, ber ein Gott, So geht die Sage, waltet in der Schlacht, lind saft des Gegners gauzes Land bezwungen. Doch heute hat der alte Fluch ein Ende, lind eint Ende, und er nit dem Schwert errungen, Gibt Gawin wieder, und er ist bereit, Wit beil'gem Side Krieden zu beschwören Auf ew'ge Zeiten, redlich, ohne Falsch. lind daß die Herzen seiter sich vereinen, With Ritter Gawin in der Königsburg Roch beut, ein hochwillsommner Gast, erscheinen.

Enrinrell.

Bie aber ift's geschehn, bag fich bie Feinbe, Berfohnt, bie Banbe wieber frieblich reichen?
Argele.

Bie man erzählet, hat bie Königin, Frau Gplfe, bie Gemahlin unsers herrn, Geheime Botschaft bin und wieder fendend,

Und milber Bitten füße Kraft versuchend,

Die Gegner ausgesöhnet und ben Frieben Burudgegeben bem bebrängten Lanbe.

#### Curturell.

Die Königin? — Die! nie bes Kampfes milbe, Im Lager wohnte und ben zarten Leib In ehernes Geschmeibe eingehüllt? Die, wie der Sturm herbraust auf schwarzen Schwingen Auf wildem Rosse durch die Reihen stog? Wie kam der Fried' in dieses raube Herz?

#### Araele.

Seit sie inmitten beider Beere Dit König Gawin Unterhanblung pflog Und reiche Schät, ihm bracht, als Löfegelb Für König Singalds Sobn, ben er gefangen Und lang in haft gehalten, hat fie selbst Zuerst die hand geboten zur Berföhnung.

#### Curturell.

Und fahest bu ben wackern Gawin nicht, 3hn, ber ben Frieben bringt und goldne Tage?

# Argele.

Borausgesenbet bat er sein Gesolge, Doch tommt er selbst, bevor ber Tag sich enbet. Ich hätte gern mein Aug' an solchem herrn, Mit ritterlichen Gaben hoch geschmildt, Geweibet; boch ber Abend kam, und weil Ein heftig Wetter bunkel hergezogen, Ich auch mein Töchterlein in Angst gewußt, Wollt' ich nicht länger seiner Ankunst harren.

Enrinrell.

Bor', wie es fturmt!

# Argele.

Es hat die Windsbraut fich

In bieses Walbes tiefer Schlucht verfangen, Und heult, als ob sie aus dem Grund hervor, Bie sest bei Wurzeln in die Erde streben, Die hundertjähr'gen Föhren wollte heben.

#### Enrinrell

(ihre Mutter umfchlingenb).

daß Stilrme brausen, Mutter, um uns her, In deiner Brust winkt mir ein sichrer Port, Und keines Wetters Unbill filrcht' ich bort. Bie es auch tobt, bald ist die Angst entschwunden, Dab' ich den Arm um beinen Hals gewunden.

(Man hort an ber Thur pochen.)

#### Argele.

Ber pocht so spät bes Nachts?

Samin (von außen).

Beforge nichts,

Rechtliche Leute find's.

(Man bort ben Rlang ber Bither.)

Entturell (freubig).

Der Sarfner ift's! Dörft bu fein Zitherfpiel? D, öffn' ihm fcnell! (Argele offnet bie Ibar.)

Borige. Gawin. Penbragon und ber Barfner treten ein.

#### Aurturell

(gebt bem hafner entgegen und wirft fic an feine Bruft). Billommen . alter Bater, taufenbmal !

Argele (ju ben Rittern).

Send mir gegruft, ihr herrn, in meiner Butte!

Curturell (gum harfner).

3ch harrt' auf bich bas ganze lange Jahr, Recht wie ein Kind bes Baters, ber entfernt.

farfner (in bie Sobe biidenb).

Gelobt fen Gott!

Gawin (Eurturell betrachtenb). Welch wundervolles Kind! Vendragon.

Zwei Rittersleute, die, des Wegs nicht kundig, Berirrt im Walb, und die nunmehr die Nacht Und dieses Ungewitter überfiel, Begehren Obdach hier von euch und Schirm, Bis daß der Morgen graut.

Argele. 3br lieben Berrn.

Die Bitt' ift flein, boch euer foll fie fenn Bon Bergen gern, mit ihrer besten Babe.

#### Turturell

(bie inbeffen Gawin betrachtet und in feinen Anblic verfunten war, obne bes harfnere hand ju laffen).

hier ruhet aus und fend uns froh willtommen !

# Camin.

Nehmt unsern Dank voraus. Ha, Penbragon! Wie holbe Schönheit birgt bas niedre Dach, Wie süßer Liebreiz wohnt in diesen Zügen, Wie reine Unschulb strahlt aus diesem Blicke! So hab' empor von morgenlichten Höhn Ich Engel oft im Traum entschweben sehn.

# Pendragon.

Flirmahr, ein lieblich Blümchen, still erblüht 3m tiefsten Walbe, wo ce Niemand sucht.

# Enrinzell.

ib' am Feuer, guter alter Bater, ub' bich aus, gepflegt von unfrer Llebe. chtet ihm einen Sis am herbe, fest fich bann zu feinen Sasen und halt feine hanb.)

## Gawin

(zu Argele, die unterdeffen auch den harfner begrüßt hat). gst da einen wunderbaren Gast, wicht' es blinken, daß, ein Abgeschiedener ieser Welt, er wiederkehrt aus jener. ter? sprich!

#### Argele.

Allährig tommt im Lenz, oft die ersten Blüthen kaum den Schnee ringen, er zu unfrer Hitte her eilt drei Tage hier, dann zieht er weiter. i er es an sechzehn Jahre sast en Turturell, mein Mädchen dort, ie ein Kind ihn, wenn er wiederkehrt, hat die Frende Ende nicht und Rast. — zer seyd Ihr? Gewiß von Gawins Leuten, ollt zur Hosburg unsers Herren ziehn?

Gawin.

31

Dendragon.

Wie weit ist noch bes Weges bin?

Argele.

r Stunde fonnt ihr fie erreichen.

Enrinrell.

ute bleibt bei uns und laft's euch bier L. Finfter ift's und mächtig fürmt's. lis, bram. Werte. III.

## Sawin.

So reichen Schmud schließt biese Hitte ein, Daß ich bas Ungewitter bankbar preise, Das mich bewog, ein Gast in ihr zu sehn.

Turturell (für fic).

Das ist ber schönste Ritter, ben ich sah Mein Lebelang! — Mir klopft bas Herz Bei seinem Anblick. Immer ruht sein Aug' Auf mir, und zieht bas meine nach, zu ihm.

# Argele.

Man wartet heute schon ben ganzen Tag Auf euren Herrn; sein ritterlich Geleite Ift schon voraus.

#### Samin.

Mit keiner Königsburg Tauscht Gawin diesen Ort, wo jetzt er weilt; Er zürnt der Nacht, daß sie von hinnen eilt, Und ihre süßen, heimlich fiillen Freuden Schon mit dem Schein der Morgenröthe scheiden.

# Argele.

Geh, Turturell, ben Abendtrunt zu bringen Für unfre Gafte, wie aus gutem herzen Ihn Armuth geben tann.

Enrinrell. 3ch eile, Mutter!

(製6.)

Borige, ohne Turturell.

# Samin.

Run, Greis, wie fühlft bu bich jur Stunbe? farfner. Bobl und fiill, und bante Gott im Bergen!

# Dendragon.

bift zu preisen, Mutter, baf bu bir h reigeschmücktes Söchterlein erzogen.

#### Camin.

welche Milbe, welche sitse Hulb
bieser Augen klaren Sternen firahlet!
sich die Seel' in ihrem Blide malet;
Annuth Zauber, wenn sie sich bewegt,
Ebenmaß der zarten Glieder regt! —
1 Glanz des Himmels, wen dies Mädchen liebt,
diese Regung Luft entgegen wallt,
diese Perle eigen sich ergibt,
at den Himmel sich voraus genommen,
welche Seligkeit auch dort ihm werde,
at sie tausendsach auf dieser Erde!

# harfner (für fic).

oben lebt ber Bater von uns Allen, seine hand bebt wieber liebend auf, in bes Lebens Abgrund tief gefallen.

# Argele.

eble Herrn, ich nenne mich beglicht! wie ber Körper jebe Zierbe schmilcht, the Tugend, jeder Werth ihr eigen. diese Kindes Herz und Seele rein, nicht der Sonne fledenlose Scheibe, nicht der frische Schnee der Berge seyn. ift ihr, wer sie sieht und tennt, gewogen, viele Herrn des Hospesindes wilnschten holden Schönheit Anospe sich zu brechen.

# Bendragen.

Will's glauben, Alte! — 's ift ein fliftern Bolt, Und wie die Raupen friechts au jeder Bilithe.

#### Samin.

Wer ift's, ber ftolz sich könnt' und rühmend preisen, Er sep solch Kleinod würdig zu bestigen? Und wenn den Thron mit Gold und Purpurglanz Mit Ebelsteinen, wie mit klaren Sternen Geschmückt er bietet, daß das Auge selbst, Bon solches Schimmers Strahl berührt, erblindet: Es ist kein Preis, den ihr auf Erden sindet, Der nichtig nicht an ihrem Werth verschwindet.

# Pendragon.

Ja, ja, ich kann's begreifen, wie ein Derz, Das noch ber Jugend Woge rasch burchströmt, Bei solchem Anblid hell in Flammen sobert; Thut's boch mir alten Kriegsgesellen wohl, Wenn so vor mir ein fräulich Bitb ber Hulb Borüberschwebt, als trügen's Engeistiget!

Borige. Turturell mit einem Rruge und Bechern, to: Mitteltbure.

# Argele.

Run last's euch munben! Turturell, frebenge Du hier ben schlechten Trank ben eblen Rittern. Der Bein ist wohl für solche Gäfte nicht; Doch nehmt vorlieb, wir sind geringe Wirthe.

# Pendragen (lächelnb).

Ein frischer Trunt nach ber beschwerten Reise, So milben Banberern als wir gebracht,

Und von so holber Schenkin bargereicht, Möcht' auch bem König nicht verächtlich scheinen.

#### Turturell

(sonit die Becher voll und reicht bem Sarfner und Penbragon einen; ben britten, nachbem fie bavon gekoftet, bem Könige).

Auf Euer Glück! Mög' es Euch wohl bekommen!

# Samin.

Erschnte Luft! ben heißen Mund zu brücken Auf bieses Bechers Ranb, im Flug berührt Bon beiner Lippen zart entblütten Rosen! Der Reben sließend Gold, das du gekostet, If glübend Feuer, das ich gierig schlürfe, Daß seine Gluth mein eignes Selbst verzehre! D, ebler Saft, der mir im tiessten Leben Die Seel' entzündet und die Abern schwellt, Mit sel'ger Wonne ungestümen Strömen Den lezien Tropsen will ich blirstend leeren! So süßen Trant trinkt selbst nicht die Cikade, Ob auch der Frühling sie zu Gaste labe, Daß in des Morgens frischem Blumenthaue Sich ihre simmenreiche Kehle babe.

# Entintell.

Du bift wohl giltig mit mir armen Magb, Daß du die kleine Gabe scherzend rithmest. Doch, denk', es sen so, wie du jetzt gesagt, So wird der schlechte Wein ein ebler Saft; 's kommt nur drauf an, daß man es selber glaubt.

# Bendragon.

**Ma's** nicht schon spät und sorbente der Schlaf, Den wir filrwahr uns hente wohl verdient, Mat bald sein Recht, du solltest, schöne Wirthin, Den Rrug zu füllen mübe werben und Des Schenkenamtes bei fo burft'gen Reblen.

#### Araele.

Wollt Ihr zur Ruhe gehn? Dort findet Ihr Das Lager Turturells, das diese Nacht Sie gern bem milben Wandrer überläst.

# &urturell.

(Gamin freundlich anblidenb).

Mein Lager überlaßt bem Greise bort: Es ist für ihn, so oft er kommt; Ihr finbet Wohl frisches Moos. Bebelft Euch, wie Ihr könnt.

#### Argele.

Bir Beibe finben Blat bort in ber Rammer.

(Bu Gamin.)

Sepb Ihr ermübet, bilntet Euch wohl auch Das frische Gras ein königlicher Pfühl. Gehabt Euch wohl, bis Euch bie Lerchen wecken!

(Geht ab.)

#### Borige, ohne Mrgele.

# Enrinrell.

Run, Bater, tomm, baß ich jur Ruh' bich leite.

# garfner.

Bur Ruhe leiten? Ja! Drei Tage lang Bergeff' ich all' mein Leib und leb' im Glidt; Dann treibt mich wieber vorwärts mein Geschick.

(Eurturell führt ibn an ber hand gu ihrem Lager, mo ber harfner niererfniet und betet.)

#### Camin.

Die Sterne neib' ich, die am himmel brennen Und ihren Strahl in beine Kammer senben;

۵۰مل.، تۇپرىلى Sie bilrfen nicht, wie ich, bie Blide weuben, Sich nicht von bir, geliebtes Leben, tremen.

Schlaf' füß, mein holber Gaft, und mög' auf bich Die stille Racht ben milben Frieben thauen!

D. möchte boch, bu Sonne meiner Tage, 3m fanften Schlafe bir mein Bilb erscheinen, Bor beine Seele bingezaubert fteben. Docht' es um bich in Albtentonen weben. Bie ich bich gern mit Liebesworten grufte! -D, möchte boch, rubt, traulich bingegoffen, In füßem Schlummer beine Sulbgeftalt. - Bon jedem Reiz ber Anmuth bell umwallt. Bon jeber Schönheit Zauber milb umfloffen -Wenn meiner Liebe Winfche bich umschweben. Sich leife mogent biefer Bufen beben. Die Livve flammelnb — wenigstens im Traume — Auf meine Bitten bolbe Antwort lispeln! D. eine sel'ge Racht batt' um mich ber Die Mille alles Lebeus bann verbreitet! Und wenn ber Tag auf feinem Strablenmagen . Bellflammend, taufenb Sonnen auch entzündet. Ein Lichtesmeer burch alle himmel blitt, Es muß, befiegt, bem trauten Duntel weichen. Es wird ben Glang nicht biefer- Nacht erreichen! aurinreil.

D, fonnt' ich solchen mächt'gen Zauber üben, Daß von ber Racht umbillt und ihren Freuden, Du nie gebächteft mehr von hier zu scheiben; Den Tag wollt' ich von seinem Recht vertreiben, Und nur die Nacht, die sitse, holbe Nacht Sollt' ewig währen, zwäng' fie bich, zu bleiben.

Samin (fie an fich giebenb).

D füßes Leben!

Eurturell (fich lodwindent). Ruh' fanft, mein Freund!' Samin.

nur noch ein Wort!

Turturell. Dent', baf ber Tag erichehit. (Sie geht in ihre Rammer.)
Dendragon.

Ri's boch beinab', Herr König Gawin, als Ob biefer Dirne klare Kindesaugen Ein festes Retz geschlungen um bein Herz, Und du umsonst versuchtest zu entrinnen.

#### Gawin.

Wär' ich entäußert menschlicher Natur, In Stein und hartes Erz durch Zaubertraft Gewandelt, und ihr Auge blickt' auf mich: Es milfte sich das Herz in schnellern Schlägen Selbst in dem katten Warmorbusen regen.

# Pendragon.

Betränze immerhin bein Haupt mit Aofen, Das lang bes helmes schwere Anppel brückte; Dir steht es an, jett minniglich zu tosen, Da bu als helb bich männlich hast bewährt. Die rauhe Kriegesarbeit ist gethan, Nun labe bich am Holben und am Schönen, Erint' beiner Jugend vollen Becher leer; e Tag verschlingt, was er geboren, e flieht und teine Bieberkehr i die Zeit zurfick, die wir verloren.

vorliberstoh, wilmsch' ich zurud,
zärt'ge möcht' ich ewig halten!
8 Morgen nicht in seinem Werben
In schon zur Welt geboren hätte;
das Heute treu uns wolle bleiben!
st slürcht' ich, weil sie Gegenwart
n Bergangnen macht. — Der Wechsel ist's,
I wandelnde, der uns beherrscht;
Beständige darf uns regieren.
8 Wilrsels Dauer möcht' ich bauen,
icher ruht und bleibt, und muß
mich, der rollenden, vertrauen.

pendragen.
brängt das Alte von der Stelle,
daß sich an eines Bildes Schein
erfreut', schwebt schon ein anderes
i Fluge vor dem Blick vorüber.
biltte einsam fillem Raum
Tages Sonne uns geleuchtet,
he, goldne Königsburg
gen uns ihr glänzendes Gestirn,
n jauchzend Boll mit Festgepränge
grifft, als ebelmüttigen,
sein Schwert vom Feinde sich gewonnen,
d zurück den Schwächeren gewährt,
behalten will von ihrer Habe,
diebe unerzwungne Gabe.

. 4

#### Samin.

Es fen bie Rebe nicht von Mein und Dein; Sie mögen nehmen, was fie felbft geluftet; Rönnt' ich nur Fürft in biefer hitte fenn! Benbragen.

Du haft ben alten Fluch ber ew'gen Febbe Durch beines Herzens Milbe ausgesöhnt; Der bose Geist ber Zwietracht ift gebanut, Der über bir und beinem Stamme schwebte.

#### Samin.

Boriiber manbeln rubig bie Geschicke Am niebern Saufe, wo bie Armuth wohnt. Um an ber boben Bforte anzubochen. Bo ftolger Uebermuth fich frech erbebt. -Dier mobnt ber Kriebe und bas fille Glud. So lange biefes Daches Schirm mich bedt. Bin ich bewahrt von guter Beifter Rabe; Aus meiner Seele bann' ich jebe Sorge. Die an der Welt verworrnes Treiben bindet. Go lange mich Gin Raum mit ibr umichlieft: Dir ift bas Wort ein eitel leerer Schall. Das nicht von ihrem Lobe wiebertont. Der Rame, ber bie Solbe mir nicht nennt, . Iff mir bebeutungelos und obne Berth. Und ausgelöscht aus meines Bufens Grunbe. In bem fie einzig lebt und liebend berricht. Sind iene nicht'aen Schattenbilber. Die 3m Beltgetilmmel mir vorifberfcwebten, Dir nur im Mug' und nie im Bergen lebten! Bas ift bie Burg von König Singalb mir? Bas find bie Refte mir, bie meiner warten?

ner Tand! — Die Seele fühlt ihn nicht! ebt bie Schwingen freudig auf jum Licht, it ihr Flug ben sel'gen himmelsgarten, n ein Engel wallt in ew'ger Schöne, ilt von seiner Heimath goldnem Glanz; ichelnd er, mit einem Blüthentranz, e verwellt, das Leben herrlich fröne. 3 er boch, auf Goldgewölles Saume in sebend, mir erschien im nahen Traume!

Der Borbang fallt.

# 3meite Sandlung.

Rofenumblühter Blas vor Argelens Batte.

Enrturell. Samin.

#### Samin.

Du sliehst mich, Turturell? — Du meibest mich? Du zeigst bich abhold liebendem Berlangen Und meinen Armen willst du dich entziehn? Ist's nicht genug, daß bald die Stunde mich Aus beiner trauten Nähe mahnt zu scheiben. Willst du des Glückes turzgemessne Frist, Die, wie der Tanz der Welle, schnell versließt, Durch deines Willens Machtgebot verklüzen? Dn könntest härter sehn als mein Geschick, Und dieses Augenblickes kurze Freuden Wit liebeloser Strenge rasch zerschneiben?

Enrinrell.

D, theurer Ritter, bringe nicht in mich Mit ungerechten Waffen beiner Rlagen! Denn schulblos muß ich ihren Pfeil ertragen. Wohl flieh' ich bich, boch wilnsch' ich nicht zu scheiben, Und willenlos zu bir zieht es mich bin; be ich auch weiß, wohl beffer sep's, bich meiben.
beänbert ift, seit ich bich seh', mein Sinn;
dalb fühl' ich Muth, balb möcht' ich schen verzagen,
dalb ist mir wohl, sehr wohl — balb wieber nicht.
Imsonst such' ich ein Wort, bas mir gebricht,
Des neu entglommnen Lebens Bild zu malen:
3ch nennt' es Luft, wär's nicht gesellt zu Qualen;
3ch nennt' es Qual, wär' sel'ge Luft es nicht!
Du sagst, ich slieh'? — und doch willst du mich sassen!
3ch seh' dich ausgerlistet, fort zu ziehn,
Nachdem du argen Raub an mir begangen;
Denn meinen Frieden hast du mir genommen,
Und meine Thränen werden dich geseiten.

#### Gawin.

In beinem Ang' erglangt ber Wehmuth Thau? D, neibenswerthes Blud, wenn biefe Thrane Kur mid, ben unbefannten Freund, entflieft! -Ift biefer Berle unschätbares Rleinob Geweibt ber Trennung, bie von bir mich reißt, Dann idenkeft bu ein Bfand mir beiner Bulb. Das mich mit eb'rnen Reffeln bir verbindet! Und trug' es mich von bier mit Sturmesschnelle, Bis an ber Welt entferntes Enbe fort, Geheiligt bat bein Berg mir biefen Ort, Die Seele bleibt gebannt an biefe Stelle! D, lag von beinen füßen Livben mich Der Liebe ididternes Geftanbnig boren; Lag mich ben bolben, anmuthevollen Laut Mit meinem Obr verschlingen! Diefes Wort, Rur biefes eine Wort lag mich vernehmen, Und einen Simmel feb' ich leuchtenb offen,

Boll fel'ger Wonne ohne Maß und Ziel, Wie ihn bas Herz, von seinen schönsten Eräumen Berauscht und trunken, nie gewagt zu hoffen!

Enrinrell.

Mein theurer Freund!

Sawin.

D, rebe, bift bu mein?

Enrinrell

(finft an feine Bruft).

Blüchfelig Loos! tonnt' ich es ewig fenn.

Sawin.

Den Glücklichsten auf bieser weiten Erbe Darf ich mich heute laut und rühmend preisen, Denn aller Wonnen Krone ist ja mein! — O süßer Stern der Liebe, leuchte froh An meinem Himmel und verlösche nie! Blüh' rings um mich, du Blumenkranz des Lebens, O, blüh' und duste, und verwelle nie! Rausch' ungetrübt, du Silberstrom der Frenden, Laß deine frische Welle froh mich schöpfen, Und laß mich trinken und versiege nie!

# Curturell

O, Wonne, laß mich los, und du, Entzilden, Das mir das Herz so groß und mächtig schwellet, O, behne diese Brust, sie hat nicht Raum Filr so viel Lust, kann so viel Seligkeit In ihren engen Schranken nicht verschließen!

#### Samin.

Laß Lipp' an Lippe ruhn und Bruft an Bruft! Daß sich begegnen unsers Herzens Schlige, Bereint wir fühlen gleichen Strom ber Luft, In beinem Bufen wie in meinem rege. — Doch wie! Du weinest, Turintell? — Du bebft?

#### Enrinrell.

Beil du mich laffen willst und weiter ziehn! D, nimm mich mit, daß nicht, getrennt von bir, In namenloser Angst ich hier vergehe!

#### Camin.

Richts fürchte mehr! Galt bich nicht, Eurturell, Mein ftarter Arm mit Liebestraft umschlungen?

#### Enriurell.

36 tann nicht leben, wenn bu mich verläffeft, Richt trag' ich Trennung von so holbem Glid; Gie buntt mir fürchterlich, ein endlos Leiben!

#### Camin.

Richt enden, steigern soll sie unstre Freuden.
Entzieht dich mir das unwillsommne Licht,
Soll dich das Dunkel wieder mir vereinen.
Wenn milde Stille auf den Fluren ruht,
Im Nehelbust das Taggewöll' verrinnet,
Die Sonn' erlöschend schmilzt in Rosengluth,
Und allgemach die kühle Nacht beginnet:
Daun hat die sülse Stunde uns geschlagen,
Die goldnen Sterne leuchten freundlich mir
Auf meinem Liedesweg mit holdem Schein,
Und Arm in Arm gesügt, und Brust an Brust
Eisch Sluth in Gluth, um neu sich zu entzünden
Im Flammenmeere nie erschöpfter Lust!

(Sie halten fich umarmt.)

## Borige. Argele. Penbragon.

Pendragen.

Wenn ich bich flöre in so lieblicher Beschäftigung, verzeih'! Doch fleh, wie hoch Die Sonne steht.

#### Camin.

Rum Aufbruch mabnt fie uns; Sie foll nicht traa' in unfrer Bflicht une finben: Doch ift ibr ftreng genilgt, bann fucht bas Berg Der Arbeit Lobn in beinen bolben Armen. D, traure nicht und fet getroft, wie ich! Balb, boff' ich, foll bie frobe Stunbe folagen. Wo feine Trennung brobt, fein bartes Leiben; Wo nicht bie Liebe mehr in flücht'ger Gile Dem Augenblick entringt bie turgen Freuben. Die Bulle merf' ich ab ber Beimlichteit. Die mir verhaft ift; berrlich führ' ich bich Un meiner Band por bie erstaunte Welt: Denn Rönigin ber Erb' ift bolber Rrauen Mumacht'ge Schönheit, und ihr weites Reich, Wo fie erscheint, mo fie bie Augen schanen. Des Mannes mübevoll burchftirmtes Leben. Sein mutbig Ringen , Rämpfen , Bagen , Streben , In ibrer Sulb ift ibm ber Lobn beidbieben: Gibt ibre Gunft fich nicht jum Breife bin, Um feinen anbern mag er fich bemfibn. D, füße Turturell, nur bu allein Rannft mir ben Breis, um ben ich werb', ertheilen; Ihn balb zu finden, barf ich nicht verweilen; Rur bem Berbienfte ift er aufgespart:

Beil er ben Lobu erfüllter Bflicht bewahrt. Muß ich die Bflicht erft zu erfüllen eilen.

Enrinreit.

D. niebe nicht von bier, Geliebter, bleibe! taf bid bie Arme beiner Enrinrell Gefangen balten, lag mit Liebesbanben An meine Bruft bich feffeln, meine Riffe Em füfer Bauber febn, an biefe Stelle Dich fest zu bannen. baf bu Wurzeln schlagest. So wie ber Baum, im Boben eingewachsen.

Araele.

Bas bat bein Wesen benn fo schnell veranbert, Dag ich mein eigen Kind taum mehr erkenne? Richt biefe Beftigkeit war fonft bir eigen, Nicht biefe Gluth bat fonft aus beinen Augen Beleuchtet. - 3ft es boch, als ob erft heut' Des Beiftes belles Licht bir aufgegangen, Erft beut' bein eignes Berg fich bir enthillt?

Enriureil.

So ift es, gute Mutter, wie bu fagft. Camin.

3m bunteln Erbichacht rubt ber Ebelftein . Ind buntel ift er felbit und obne Schimmer. So lang' ber Grufte obe Nacht ibn bedt; Doch wenn bes Tages Some ibn beschienen. Benn ihre Strablen glübend ibn burchbrangen. dewinnt er Karb', und einen bellern Glanz Strablt er zurud, ale er vom Licht empfangen. 50 rubt bie Liebe in ber ftillen Bruft, Die taum ben Schatz geabnt, ben fie umichließet, de eble Gut nicht fennt, bas fie bewahrt.

Doch, wenn verwandte Stimmen fie gerufen, Wenn ein befreund'tes Wesen sie geweckt, Dann ftürmt die mächt'ge Flamme des Gefühls Mit Ungestim hervor, des Herzens Schläge spreugen Gewaltig bald die Fesseln, die es engen; Bon einem Blick im Innersten entzunden, Stets unaushaltsam weiter wogt die Gluth, Bon keiner Macht gebändigt und gebunden.

Borige. Der Sarfner erscheint und betrachtet bie fich umfchling Liebenben mit tiefer Rubrung; bann fpricht er gur Bitber.

# garfner.

Schmerz aller Schmerzen, muß Liebes sich meiben, Trennen und lösen, was eng sich umschloß, Milsen verbundene Seelen sich scheiben, Reißen verwachsene Herzen sich los!

#### Cawin

(entwindet fich Turturelle Armen und geht mit Benbragon ab).

# Curturell

(fintt an bie Bruft bes Barfners, ber naber getreten ift).

# Barfner.

Thränen des Scheibens, wie glüht ihr und brennet, Hätt' euch doch niemals mein Auge geweint! — Sicher nur ift, die vom Glücke uns trennet, Doch nicht die Stunde, die uns ihm vereint.

(Aus geben ab.)

Salle in Ronig Singalbe Burg. Ronigin Gulfe. Margarb.

Gnlfe.

Noch alles still! — Roch hallt bie Luft nicht wieber Bom lauten Freubenruf, ber taufenbstimmig

ben Erwarteten begrüßen soll!
ie die Zeit so langsam schleicht und friecht,
neine Ungeduld zur Ewigkeit sich behnt,
merträglichen! Könnt? ich der trägen
Schwingen leihen meiner heißen Wilnsche,
durmesschnelle brüchte sie die Stunde,
der mein glühend ungestilmes Herz
1, wie nach der Quelle kühlem Wasser
Banderer, den Mittagsgluth versengt.

Margard.

luge glänzt von frendigem Gefühle, Scheine froherfüllter Hoffnung wieder.

Snift.

eele, wärst bu ein Spiegel boch, ieberstrahlte die empsangnen Bilber, könnt' ich aller Reb' enthoben sehn. spräch' ich: "Margarb, sage, was du siehst!" ir verkindete bein staunend Schweigen in verklärtes Auge Antwort. Stumm Rund, wär' Sprach' in beinen Bliden boch, ut mir riese: "Belch ein Zauberbilb!"

Margard.

aff' ich nicht, o Königin, bein Wort einer sonberbaren Rebe Deutung.

Gylfe.

ffe benn — ich berg' es langer nicht ft hat mir mit siebenfachem Erz arte Panzerfleib die Bruft bebeckt! e ber schnelle Blitz vom himmel fährt uchtet, schlägt und zilnbet, hat sein Blick Beg zum Bergen burch bes Stables Wehr Gefunden. Höre Alles — ja, ich liebe Mit allen Kräften spät erwachter Triebe, Mit allen Gluthen erster Leidenschaft. Der König Gawin, den im Speergewähle, Im heißen Sturme der erzürnten Schlacht Mit meines Schwertes Kling' ich mir gesucht, Nach bessen Blut ich mordbegierig lechzte — Er hat die Kraft gebrochen und gelähmt, Die feindlich gegen ihn im Kamps gerungen. Als seines Auges Blicke mich durchdrungen, hat er den haß in meiner Brust gezähmt, hat er ein nie bestegtes herz bezwungen.

Margard.

Bermundert höre ich, Frau Königin, Wie dich der Leibenschaft entfeffelt Toben, Der du doch eher Meisterin geworden, Mit ungewohnter herrschaft hat ergriffen!

3ch habe nie geliebt. — 3ch barf mich rühmen, Es hab' ein männlich helbenmüth'zer Geist In meiner Brust geglühet und gewohnt. In seltsam launenhaftem Eigenstune Dat die Natur in meinem Frauenbusen Des Mannes hohe Seele angestebelt.
Ich habe nie geliebt, und frei geblieben War von so hest'zem Triebe mir die Brust. Nie hab' ich noch gefühlt dis diese Stunde Des süßen Webes wundersame Macht; Der Sehnsucht Stachel hab' ich nie gekannt, Der herzen regt, an herzen sich zu schlieben, Und Seelen zwingt, in Thränen binzussieben.

e Kofen schien mir eitel Tanb, Kuffe nichtiges Berühren.

# Margard.

int' ich, baß bie Lieb', o hohe Frau, r bir zum Thronessitz erbaut, bie Krone auf bas Haupt gesett?

# Gnife.

marb ich unter nieberm Dach. arme nur und bürft'ae Maab. er Seele, und viel eblen Stola Bruft bewahrenb immerbar. atte mich zur Dienerin verstorbnes Weib, und unfreiwillig. en Zwang gehorchenb, bient' ich ihr. im Bufen flang ein mabres Wort. verfündend zurief folden Spruch: 8 bir bestimmt bei ber Beburt. en Raden immer beugen magft tem Dienste einem anbern Beibe. bein haupt und blid' getroft empor 8 Staubes trilber Riebrigfeit. , baf golbner Loden Rille fie ragt bie Stirne ebel boch. ie Reif ber Berrichaft foll fie ichmilden: Bebichiffe farbiges Gefbinnft b bin und wieber ftets zu fcnellen, n von ber Spinbel ftets ju brebn, im Tagwert, üben beine Sanbe! I' und Webicbiff fallen und bie Spinbel, bas fonigliche Scepter an! -

So trieb weiffggent mich ber imm're Beift Bu einem weit entfernten Riele bin: Doch madrer Muth war nicht von mir gewichen. Und in ber blüb'nben Jungfrau Bufen fanb Rach folden Gutes bauernbem Befits. Richt nach vergänglich flücht'ger Liebesluft. Der Sinn gerichtet: eines Thrones Bob'. Und nicht ein bräutlich Lager zu besteigen. Trieb mich bas jugenbliche Reuer an. Mit nicht gemeiner Schönbeit ausgeschmilct War meines Leibes Knospe, taum entfaltet, Emporgeblübt zu einer feltnen Blume. Und nicht verächtliche, rubmwürd'ge Werber Erschienen, fill genährter Soffmma woll. Der ersten jugenblichen Reigung Breis Bielleicht, begunftiget, babon zu tragen. Doch obn' Erfolg; benn nicht geringer, traun. Als einen Thron bacht' ich ibn losmicblagen.

# Margard.

So baft bu glidlich, Herrin, ja errungen, Wonach bie hande kilon bu ausgestreckt. Wie boch bu auch im Werthe bich gestellt, Der Glüdliche, ber reich war, ihn zu zahlen, hat bennoch ein beneibet Gut gekauft.

# Splfe.

Balb hatte in ber Dienerinnen Kreise Am Frauenhof ber Königin mich schnell Das lüsserne, neugier'ge Aug' erspäht Des Königs Singalb; Und eine schnelle Neigung wuchs in ihm

In hirrer Frift zur wilden Leibenschaft. Die, wie ein flicht'ger Bergftrom, jeben Damm Des Wiberftanbes ungestilm burdbrach. Bachlamer Späher immer rege Blicke. Der Sitte bergebrachte Macht verachtenb. Barb umberbroffen feine Lieb' um mich. An langem Siechthum lag bie Königin Auf boffnungslofem Rrantenbett barnieber. Bor fic ein unausweichlich offnes Grab. Auf bas ich meiner Aufunft Saat gefäet. Da ward es klar in meinem tiefsten Leben. Daß mir ein wicht'ger Augenblick gekommen. Daß meines Bufens lang verwahrter Wunfch, Den ich genährt mit jeber Rraft ber Seele, Run zeitig fen und reif zu ber Geburt. Auf ichmanter Leiter ungewiffen Sieges ließ ich ben Ronig nach bem Biele klimmen, Ind bingebalten bald burch Hoffnungeschein, Balb burch ein wohlberechnetes Berweigern, Stets gieriger. je länger er geharrt, Barb Singalb in bes nie befriedigten Berlangens farten Banben feftgefettet. nb als bie Königin bem ftrengen Tobe de längft verfall'ne Lebensichuld bezahlt. ahm ich mit feiner Band, bie er mir bot, en freigewordnen Blat auf feinem Throne. ub auf mein niebres, taum getanntes Saubt ett' ich bebergt bie königliche Krone. warb ein großes Werk burch große Arbeit Menbet . und erreicht nach langem Streben; od Liebe - nicht gesucht und nicht gegeben.

# Margard.

Und bennoch hat die scharfgeschliffne Baffe, Mit ber bu ted gespielt, dich nun verlett?

Gulfe.

So ist es, wie du sagst! Ach, diese Liebe, Die ich dis jetzt als Mittel stets betrachtet, Ist nun der Zweck geworden meines Lebens; Die ich beherrschte, sie beherrscht jetzt mich; Doch kann ich ihre Macht nicht mehr bestegen, Will ich ein Bündniß schließen nun mit ihr! Dort kommt der Arzt vom Krankenlager her Des Sohnes meines Herrn, der ohne Rettung sast Ein töbtlich Uebel träget, wie man sagt, Das ihn vor wenig Stunden erst besallen. Das ist der Mann, nach dem ich senden wollte; Er kommt erwünscht! Laß hören, was er bringt.

# Borige. Der Mrgt.

Gulfe.

Wie steht es mit bes Anaben Krantheit, Meister? Wie hast bu ihn verlassen? Rebe wahr, Und nicht verberge aus unzeit'ger Schonung Das Unvermeibliche; ich bin gefaßt, Es zu vernehmen.

Arşi.

Ehrenwerthe Frau, So möge nicht bein königlicher Jorn Mich, ben Berklinber, treffen biefes Leibs! Ich weiß, obgleich bein Schooß es nicht getragen, Du haft bas Söhnlein beines herren nicht Scheinnlitterlich behanbelt, weil es lebte; Ein wohlgeneigtes Herz und Muttersorge dast du bem früh Berlassenen bewiesen. In hast es; benn filtwahr, nicht länger wohl It er der zarten Pflege mehr bedürftig. Sein End' ist näher als des Tages Sinken! Umsonst versuchet er im letzten Kampse Minuten noch dem Tode abzuringen. Die kleine Kerze, ach! ist ausgebranut; Ein Hauch — und sie verlischt.

# Gnlfe.

Du haft, o Meister, Mit tiefer Trauer meine Brust erfüllt, In ber ber Hoffnungsschein noch nicht erstorben. It kiner Burzel Kraft, kein Heiltrant mehr, Das slieh'nde Leben auszuhalten?

Arşt.

Reiner.

# Gnife

(mit fichtbarer Freude, bann fich bemeisternb). Bie? Reiner? — Reiner? Frommt bie Runft ihm nichts.

# Arşt.

licht gegen Gottes Fügung kann die Kunst en ausgemessen Lebenssaben behnen. das sie vermochte, hab' ich treu versucht. h gehe, ob zu trösten mir gelingt, o ich nicht helsen kann. Borige, obne Argt.

Gulfe.

Du nicht, Gefell', Noch sonst ein Andrer, den ein Weib gedar! Ins herz des Lebens schlug der gist'ge Keim Die tiefe Wurzel, seine Frucht ist Tod! Doch wie die Blumen oft aus Gräbern sprießen, Soll mir das Leben blühn aus diesem Tode.

Margard.

Ein seltsam Bunber ftehft bu vor mir ba; Es scheint bich, freubestrahlenb, zu verklären, Doch seh' ich Schauer ringen mit ber Luft.

Spife.

Es ift die Zeit nun kommen feltner Wunder. Dies haus und fein verhängnisvoll Geschlecht Ift tobeskrant, und Tob nur kann es heilen.

Margard.

Erfläre bich!

Gylfe.

Berruchte Thaten sind Geschehen seit ber grauen Bäter Zeit, Und Mord auf Mord erschreckte dieses Dach, Wo Kön'ge wohnten und wo unverlett Dem heil'gen Frieden und ber Sicherheit Ein ewig Obdach sich erheben sollte. Bom Ahn zum Enkel erbte blutig fort Gräu'l und Gewaltthat in beständiger Kette, Bis diese Stunde, und im steten Krieg In bieses Boltes Blithe hingewellt.

Doc anders werben foll es mir fortan! Der fluchbelabne Aft ift ausgeborrt. Drum trenne ibn bie Art vom frischen Baume. Der Anabe Singalbs, ficbern Tobes Beute. Raft biefe Rron' erlebigt, obne Erben: Soll fie ein Ranb bes blinben Bufalls werben? Rein, nimmermebr! Die alte Rebbe foll nicht wiebertebren 3m Bolte: nicht ber fühnfte Räuber foll Der glüdlichfte auch beißen, nicht ben Rug Anf feiner Brilber Raden feten, und Das eh'rne Scepter fdwingen fiber fie! Die Saat bes Friebens, bie ich ausgefat, Soll griinen; nicht bie wilbe Flamme foll In meiner Pflanzung wüthen. - Ginen König Empfangen foll das Bolt von meiner Babl. Das nolbne Alter foll er wieberbringen. Das in ben Liebern lebt verschwundner Zeiten; Er foll bas Fillhorn reichen Ueberfluffes Auf biefes Lanbes icone Rluren fenten . Das er regieret: Bonigbache follen Die Baine tranten, bie fein Rug betritt; Den himmel foll er bringen auf bie Welt Boll Seligfeit! - Gin ebles Belbenhaupt Soll fie regieren, wie bie Sonn' es nie Auf ihren weiten Reifen je erschaut; Ein Gott ber Erbe, machtig, tapfer, flug, Geschmudt mit jeber Tugenb, jebem Reig, Dit Liebesiconheit und mit Geiftestraft Reich ausgestattet, foll ihr König fenn! Und ich - ich ihre Rönigin!

Margard. Bie foll

3d bid verfteben?

Sylfe.

Froh, an meiner Hand,
Mein Herr und mein Gemahl, soll er den Thron,
Den ich zur Morgengab' ihm bringen will,
Besteigen. Dann, wenn ilber dieses Landes
Gepries'nen Boden erst ein König herrscht,
Ein solcher, der es ist, nicht, der es heist,
Dann soll in meines Hauses engem Kreise
Mein Leben schwinden; Weiß, nicht Königin,
Nur Gattin will ich dann und Mutter sehn!
Ja, Mutter will ich werden eines Helden!
Du staunst mich an? — Ja, Margard, Gawin soll,
Der Herrliche, soll König dieses Landes
Und Jatte werden beiner Königin!

Margard.

Betroffen sieh' ich ba, Gebieterin!
Schwebt bir die Seese über Raum und Zeit?
Es lebet Singald ja! Und lange Jahre
Noch tann er leben. Nicht ber Gegenwart Hellglich'nde Farben leihe beinen Wilnschen;
Warum bas Herz dir schweichelnd benn bethören,
Warum den Sinn an eitsem Spiel entzünden,
Das nie zur holben Wirklichteit sich dir Gestalten tann, so lang' bein Gatte lebt,
Und sich der Sonn' erfreut und ihres Lichtes.

Gulfe.

In seinem Knaben ift auch er geftorben! -- Bas foll fein schwacher Beift auf biefer Bobe,

der ber ihm schwindelt? Laff ihn niedersteigen! die Laft, der seine Kräfte nicht gewachsen sind, wu sich soll er sie legen, soll in Frieden die lette Reige seines müben Lebens niller Eingezogenheit beschließen.

Margard.

ab' ich bie fühne Rebe mohl verftanben?
6 nife.

m haft es! — Abgethan von seiner Bürde lag er hinfort auf einer sernen Burg ich eitlen Sorgen dieser Welt entziehn. icht ungewöhnlich ist's in- diesem Hause, laß, ehe sie der blasse Tod ereilt, die Könige von ihren Sitzen steigen.

1 mag sich Kunde holen solcher That n der Geschichte seiner eignen Ahnen.

1 selbst vertried den König Branor einst dit seinem Kinde, nun vertreib' ich ihn.

Margard.

n haft ein schweres Riesenwerk begonnen, lagst du zur guten Stunde es vollstühren; em nicht in jeglicher reift für die That er glückliche Ersolg! Desihalb, o hohe Frau, b' wolle nach dem Sternendeuter senden, en, hoch auf des Gebirges Gipsel wohnend, em Lichte näher als der dunken Erde, ein greises Haupt im Himmeläther badet, m reinen, lebenskräft'gen, den noch nicht er Erde schweres Dunstgewölf' erreicht. det spähe er underdroffen Tag und Nacht, die sich die Himmelszeichen wechselnd stellen;

Der Zukunft große Werke anzubeuten. Nach biefem send' ich, baß er Bahrheit kunbe.

(Bebt ab.)

Spife (allein).

Die Sterne stell' ich selbst, wie ich sie branche! — Beil ich die Stunden prüsend erst erwäge, Beiß ich, daß ich die günstigen erwählt.
Der braucht den himmel spähend nicht zu fragen, Der auf die Erde sest ben Blid gewandt; Beil ich dem eignen Auge stets vertraut, Ift mir die hoffnung selten sehlgeschlagen.
Der fällt zuerst, der in die Wolken schaut.

#### Gulfe. Gin Diener.

#### Diener.

O, Königin! gefaßten Muthes wolle Unsel'ge Mähr' vernehmen, die ich bringe: Das fönigliche Knäblein —

> Gylfe. Es ift —? Diener.

> > Tobt!

## 6nlfe

(nach einer Paufe, mabrend welcher eine heftige Gemuthebewegung in Bügen fichtbar wirb).

Tobt! - Tobt! -

## Diener.

Herr Singalb stehet bleich und ftarr, Wie ein vernichtet, lebenlose Bilb, An seines Söhnleins Lager, rauft sein Haar, Und will nicht lassen von dem todten Kinde. Ihn wolle trösten, herrin! .. Gulfe.

Geb', ich tomme!

(Der Diener geht ab.)

Spife (allein).

Barum ergittr' ich und ein Schauer bringt Ertaltend mir zum Bergen? Sa, bu meine Bruft. Du fefte Burg , Bobnfits enticoloffnen Duthes .. Set nicht ber Reigheit Berberg' und beflede Mit franker Blaffe mir bie Wange nicht! Das Antlit ift ein offnes Ausbangschilb Bon unfers Bufens fest verichloffnem Saufe: Drum laff' ber Rube Karb' ibn tragen, bag Er nicht bes Innern schmählicher Berrather werbe. Muth! Muth! - Warum fo falt ben Rücken auf Und nieber riefelt mir bie Knicht? - Web! -Bas zu beschließen ich begerzt gewagt Und auszuführen, nun zu tragen scheu' ich's -Rur Duth! Bie, meine Seele, Die bem gespannten Bogen glich, und flibn Der Thaten Bfeile von ber Gebne fandte, If fie nun, abntich ber gebrochnen Waffe, Richt mehr zu spannen? — Muth!

(Man bort von ferne horner und Bolfstarm von ber Strafe.) Da! bor' ich recht?

Den Klang ber Hörner von den Thürmen schallen, Das frohe Jauchzen der entzückten Menge? Er ist's! er ist's! — Es zieht mein Liebster ein In diese Burg, Gawin, mein Heis, mein Hort! Gewonnen hab' ich wieder meine Kraft! Tahr' hin, schwachherz'ge Wallung, schene Angst! Das Gilld zu sessellen wagt' ich, meinem Dienst Mit Iwang es bindend, weil vor mir es sioh:
Was ist das mehr? — Ist's Sünde? — Run, fürwahr,
So ist der Preis, um den ich sie begangen,
So groß und herrlich, daß zur Tugend selbst
Er das Berbrechen abelt! — Lenz des Lebens,
Wie bald verrinnst du, einer Sommernacht
An kurzer Dauer gleich. Borüber sind
Die ersten Stunden gählings mir entstohn
Und undenlitzt zur Lust, gleich hohlen Schäumen
Der trüben Welle, die der Wind bewegt;
Darum, du zweite Hülfte meines Schlases,
Ersass' ich dich, dich frober zu durchträumen!
(Wan hört Schmettern der Trompeten und den Judel des Bolkes in
naher dringen.)

D, Ton bes Jubels und ber Luft! — Auf, ihm entgegen! (Sie eilt schnell nach ber rechten Seite; nabe an ber Arnr bleibt fie fel Bin ich bei Sinnen? — Zu bem Tobten muß ich! Zu Boben senkt euch, Augen, Thränen sließet, Die Luft zu bergen, die Be Bruft verschließet; Die Stirn umwölke Schmerz, und bas Gesicht Berklinde Gram — silhst auch bas Herz ihn nicht! (Sie geht gelassen nach ber entgegengesetzen Seite ab.)

Der Borbang fällt.

# Dritte Handlung,

Salle in ber toniglichen Burg.

Bon ber einen Seite tritt Splfe mit Gefolge, von ber anbern Sawin, gleichfalls von Benbragon und Rittern umgeben, ein.

# Gulfe.

Sch mir gegrifft, mein ruhmgekrönter Better, In biefen Hallen, die sich gastlich öffnen, Den eblen Gawin würdig zu empfangen. In unfern Herzen zogst du siegreich ein, So wie in biefes Laub —

# Cawin.

Laß es, o Base, Laß es vergeffen senn, was mich hieber

Sefilhet, kein Wort erwähne zwischen uns Mehr bes Bergangenen; vorliber sey's, Und in der Gegenwart beglückt und froh, Will ich der neuen Freundschaft mich erstreuen. Ih will mich spiegeln in der Karen Fluth, die mir kein leises Lilftchen trilben soll.

## Gpife.

du haft, o Better, in ein Tranerhaus den Fuß gesethet, das mit schwerer Hand 3cblis, bram. Werfe. III. Der himmel traf. Richt, wie es sich geziemt, Und wie wir gerne wollten, heißt die Frende Auf dieses Sauses Schwellen dich willtommen. In nächtlich dilftres Trauerkeid gehüllt, Tritt dir die Wirthin zum Empfang entgegen; Die Stimme, die dich jubelnd gern begrüßte, Ach, heiße Thränen haben sie erstickt! Der frohe Ruf, der dich hieher geleitet, Bersummt in diesen Hallen; diese Säle Berschließen tieses Leid, das die hinaus Noch durch die Pforten nicht gedrungen ist.

#### Camin.

Bas immer biefes haus, o Königin, Betroffen hat, es traf mein eignes herz. Seit ich die Waffen aus der hand gelegt Und ehrlich Frieden schloß mit meinem Better, If schnell aus jeder kleinen haffeswurzel, Die sonst im Busen rankte, wundersam Ein zartes Liedesblümlein hold ersproffen. Deßhalb, Frau Gylfe, laß mich Aunde wissen, Und redlich theilen beines Kummers Bürde.

# Onlfe.

Das Söhnlein meines herren, biefes Lanbes Geliebte, schin erblithte hoffnung ift Gahlings bahingewellt frühzeit'gen Tobes.

## Samin.

Das wolle Gott nicht, Bafe!

Gylfe.

Weil er's wollte,

Ift es geichehn.

## Samin.

Entfetilich! — Und so schnell, olde Trauerbotichaft erft mein Ohr tes Hauses Hallen treffen mußte?

## Gnife.

enig Stunden plötzlich erst ergriffen, eine Rettung mehr für ihn geblieben, br der Kunst ersahrne Meister stredten. dahnsim tobt der Bater, raust das Haar, blägt die Brust, die solchen Schmerz zu sassen, blägt die Brust, das haut tönen diese Manern, berzweislungsvoll das Haupt er kößt, ben Jammer des Unglikklichen, um vermag der Diener Wachsamsteit verhüten, daß an's eigne Leben ht im Wachnstmn schon die Hand gelegt. — ieh! Dort kommt er selbst, bleich und zerrüttet, andelnd Nachtgebild, das ans den Gräbern gestiegen an die Oberwelt.

ge. Gingalb, mit allen außerlichen Zeichen eines an Bahnfinn ben Seelenschmerges, kommt langfam aus ber Seitenthur. Er scheint tehenben nicht zu bemerken. Wie er fich vorwarts bewegt, geben bie Uebrigen, etwas in ben hintergrund tretenb, Raum.

## Singald.

ihn nicht an! — Seht ihr benn nicht? — er schlummert! it ihn ruben. — Ha! Wer spricht hier? wer? h nicht König und ihr wollt es wagen, ellt behaupten, baß er tobt? Bin ich räumer ober alterschwach? Ein blöber, ser Greis, bem schwerer Druck ber Jahre

Auf feinem Raden finnverwirrend laftet? Renn' ich ben ew'gen Lauf nicht ber natur? 3br Thoren! Sabt ibr noch gebort, gefebn, Der Winter babe je ben Lenz verschlungen ? Der mübe Berbft finft in bas Leichentuch. Das weiß und talt bie Erb' umbullt und bect: Doch lebensträftig fleigt aus ihrem Schook Der jugenbliche, liebesfrobe Mai. Den Abend mag auf ihren ichwarzen Alugeln Die Nacht entführen, boch ben Morgen nicht. Den bolben Rnaben nicht, beg golbne Loden Berbor aus bliib'nden Rofentronen mallen. -Bas ftebft bu, alter Ronig Branor, bort. Beifröschen an ber Banb, und blidft mich an? Rommft bu, ein Bilgeremann, aus jener Belt. Und willft bein Erbe, bas bu icheibend liefeft? Bier ift tein Plat für bich, gieb' beines Beges, Kort! - Kort! bu und bein Kind! - Wie boch fo bleich D bu mein Rnabe, fill und ftumm, - und beine Mnaen Beidloffen! Rlare, lieblich milbe Sterne. Ihr blidet mich nicht an? Erlofden. - Nacht Auf immer! Webe! Duntle Racht und tobt! -

Gawin.

Daß ich von solcher unhellbaren Bunbe Berletzt bich finde, Better! eben jetzt, Als uns ein neues Friedensband umfängt, Wedt mir den Schmerz in meiner tiefften Bruft!

Singald.

Du hier, mein ebler Better? Ach, bu siehst Den Baum entwurzelt liegen, ben bas Wetter Gebrochen eines furchtbaren Geschicke! n ift tobt! ach, und fein Bater Stimme nur für feinen Schmerz, iit Thranen kann er bich begruffen.

swertber Freund!

Singald.

Rennft bu bie Qual,

Leben bobbelt au verlieren? bt Bater, baft auf beinem Rnie Sobn gewiegt, weift nicht, wie felig el wieberftrablt mit feinen Wonnen aters frobbewegter Bruft. ibm Alles, was bas Leben fcmiidt: auf ibn ber Rinber Ange ichaut, ein blütbenvoller Bain bie Belt! Banberer auf biefer Erbe. b arm, bem bie Ratur , weites Freubenbaus verichloffen . ie Stelle fennt, auf ber fein Saubt 3 Rube finben, - ber nicht weiß, ucht ibn morgen laben werbe. selle ibm die flare Aluth. an fühlen, gaftlich ivenben werbe; f feines Rinbes freundlich Sanpt. ft; er tann es feben , lieben , blingen, nichts ift ibm geraubt ein größter Schat ift ibm geblieben! Samin.

machtig Leib, mein guter Better, Troft verschwindet neben ihm; ber Berluft, um ben bu weinft,



Daß, gegen ihr gehalten, arm und klein Der Erbe reiche Guter bir erscheinen. Doch einen Balfam gibt's für alle Bunben, Ein lindernt Mittel hilft für alle Qualen: — Die Zeit.

## Singald. -

Ein ftartres noch - ber Tob. Das ift ber Arat, ber mich gesunden macht. Auf ibn vertrau' ich , barr' auf feine Bulfe. -Sa, einem Tobten acht' ich jett mich gleich. Db ich auch walle unter Lebenben: Darum vernehmt mein Wort, wie ich es rebe: In einer finftern Rlaufe, fcmara bebanat. Tief in ber Erbe obem Gruftgemolbe. Stebt meines Sobnleins Babre, und berab Auf feinen Sara ergiefit mit falbem Schimmer Aus einer golbnen Ambel wankenb Licht Den ungewissen Schein, und bie Bermeiung Stillt ibre Gier an tonialichen Leichen. Dort fen fortan mein buffrer Aufentbalt! hinunterfteigen will ich, mo bie Conne Die bellen Strablen nimmer bin verfenbet. 2Bo ftumme Nacht bie grauen Kliigel breitet: Und jeber Laut erftirbt lebenb'ger Befen. Dort will ich wohnen, und ber Erbe Banch Mit meinen Rlagen flillen, meinem Leib! Binab zu bringen mage Reiner ie. Und Rube gebt bem Tobten bort und mir. Ein alter Diener einzig burfte nab'n, . . Einmal an jebem Morgen. Runbe gebenb. Der Erb' ericbienen fen ein neuer Tag.

Damit ichs wiffe in bes Grabes Schlunde; Dem Licht und Dunkel wechseln nimmer bort, Die Racht abmessend und des Tages Studden; So will ich seiern meines Sohnes Tod, Und seiden, was das Schicksal mir verhängt. Ihr aber ehrt mein königliches Wort Und traget heil'ge Schen vor meinem Schmerz.

(Geht ab.)

Borige, ohne Singalb.

Bernommen babt ibr enres Herren Wort! Das belle Licht ber Seele ift erloschen. Und farbenlose Nacht bat fie umbullt. Rrant ift fein Rorper, franter noch fein Geift; Darum, ibr Freunde, laft bie Beit gewähren, Die Alles beilet, beilet bann auch ibn: Und fevb gewärtig Unfrer regen Sorge, Das idwere Amt ber Herrichaft zu verwalten. -Es bat ein gunftiges Geschick gut rechten Krift Den Rönig . Unfern Better . bergefanbt: Mit ibm beratben wollen Wir gur Stunbe, Bas biefem Lanbe frommen mag und euch. Ihr aber fligt euch rubig eurer Pflicht Und meinem Willen, wie es Dienern giemt, Denn im Geborfam nur fieht eure Ehre, Und eures Herrichers Lob ift euer Ruhm. Go barrt gelaffen, bis ber Bufunft Faben Sid abrollt von ber Spindel bes Geschicles, Und unbezweifelt bann bie Zeit gibt Runbe, Db feines Uebels ener Berr gefunde.

(Sie entidit, mit ber hant beutenb, bie Berfammlung. Alle, außer Bamin, geben ab.)



#### Spife. Camin.

Splfe.

Du siehst, o herr, wie bieses hans und mich Die schwere hand bes himmels hat getroffen, Und keine hoffnung scheint in solcher Roth.

Semin.

Mit hohem Geiste tragend bein Geschid, Trint' neue Kraft, o eble Königin, Aus beines Muthes nie versiegter Quelle.

Gulfe.

Ich nicht für fo geführlich bobe Stelle Bin ich geboren : biefes fomache Sannt. Ich weiß es wohl, ift nicht ber Krone Last Bu tragen machtig; nicht biefe Sanb vermag Den ichmeren Stab ber Berrichaft zu regieren. Batt' ich ben Ank aus meiner niebern Blitte Die in ben toniglichen Gaal gefett, Rie biefen Thron bestiegen, ben - ber Simmel Set Reuge mir. - ich wiffent nie begebrt! Dir warb ein Ginn verliehn von ber Ratur. Der fich nach häuslich ftillem Glide febnt: Mein Berg gefällt fich nicht in Macht und Glan Benn ihm ber gleichgefinnte Bufen fehlt. Der Enft und Leiben mitempfinbend theilt. Nicht in Balaften wohnt bes Lebens Glid. Oft folieft's ber Raum ber niebern Sitte ein.

Samin.

D wahrlich, Bafe, arm find alle Kronen; Des Golbes Schimmer ift ein leerer Tand; Umsonst erglänzt ber Marmor an ber Wand., Im fillen Herzen muß ber Himmel wohnen, Und — Bafe, bas — erschant man nicht auf Thronen. Sulfe.

Ans meiner Seele rebeft bn. Gawin! hier barf ich mich nicht zeigent, wie ich bin, Richt, wie ich gern es wollte, fanft und milb, 3m engen Rreife meinem Bergen leben; Dem anbre Bflichten bat bie Ronigin. Dft muß ich berrifch scheinen, bart und ftreng, Muß lieben, mas ich baff', und was ich liebe, Muß ich oft feinblich baffen und bekriegen. 3a, ebler Better, lak es mich betennen. Las mich vertrauend bir bes Bufens tief Berborgnen Grund erschießen und mein Berg Dir öffnen! Mo, ich bin nicht gludlich! - Jett, Rad Jahren erft, fiihl' ich es und erfenn' es -34 bin nicht gliicklich und ich war es nie. Im weiten Raume biefer ichonen Erbe Stand ich allein, ein meerumspillter Rels, Den Sturm und Wogen feinblich wilb umrauschten; An biefe Bruft bat nie fich liebend noch Die gleich gefinnte tranlich angeschmiegt, Und Eroft bat mir fein fühlend Berg gegeben. In mich verschließend jebe bittre Qual Und alle berbe Leiben meiner Tage, Dat mich bes Mitgefühles füße Labung Der Freundschaft linder Balfam nicht erquidt. So fteh' ich auf bes Lebens frolzen Höhen, Doch auf bes Glanges ftrablenbellem Gipfel, Des iconften Lanbes macht'ge Ronigin, An meinen Wint ein Stlavenheer gefeffelt,

Margard. Bie foll

3ch bich verfteben?

Sulfe.

Froh, an meiner Hand, Mein Herr und mein Gemahl, soll er den Thron, Den ich zur Morgengab' ihm bringen will, Besteigen. Dann, wenn über dieses Landes Gepries'nen Boden erst ein König herrscht. Ein solcher, der es ist, nicht, der es heist, Dann soll in meines Hauses engem Kreise Mein Leben schwinden; Weiß, micht Königin, Nur Gattin will ich bann und Mutter sehn! Ja, Mutter will ich werden eines Helben! — Du staunst mich an? — Ja, Margard, Gawin soll, Der Herrliche, soll König dieses Landes Und Gatte werden beiner Königin!

Margard.

Betroffen sieh' ich ba, Gebieterin!
Schwebt bir bie Seele siber Raum mb Zeit?
Es lebet Singalb ja! Und lange Jahre
Noch kann er leben. Nicht ber Gegenwart
Hellglüh'nde Farben leihe beinen Wilnschen;
Warum bas Perz bir schmeichelnd benn bethören,
Warum ben Sinn an eitlem Spiel entzünden,
Das nie zur holden Wirklichkeit sich bir
Gestalten kann, so lang' bein Gatte lebt,
Und sich ber Sonn' erfreut und ihres Lichtes.

Gnife.

In seinem Anaben ift auch er gestorben! — Was soll sein schwacher Geift auf biefer Bobe,

Bor ber ihm schwindelt? Lass ihn niedersteigen! Die Last, der seine Kräfte nicht gewachsen sind, Bon sich soll er sie legen, soll in Frieden Die letzte Reige seines milben Lebens In stiller Eingezogenheit beschließen.

Margard.

hab' ich bie fühne Rebe mohl verftanben?
Sulfe.

Du hast es! — Abgethan von seiner Bürde Mag er hinfort auf einer sernen Burg Sich eitlen Sorgen bieser Welt entziehn. Richt ungewöhnlich ist's in- diesem Hause, Daß, ehe sie der blasse Tod ereist, Die Könige von ihren Sitzen steigen. Er mag sich Kunde holen solcher That In der Geschichte seiner eignen Ahnen. Er selbst vertrieb den König Branor einst Mit seinem Kinde, nun vertreib' ich ihn.

Margard.

Du haft ein schweres Riesenwert begonnen, Magst du zur guten Stunde es vollstühren; Denn nicht in jeglicher reist für die That Der glückliche Erfolg! Deshalb, o hohe Frau, Eh' wolle nach dem Sternenbeuter senden, Der, hoch auf des Gebirges Gipsel wohnend, Dem Lichte näher als der dunken Erde, Sein greises Jaupt im Himmeläther badet, Im reinen, lebensträstigen, den noch nicht Der Erde schweres Dunstgewöll' erreicht. Dort späht er unverdrossen Tag und Nacht, Wie sich die himmelszeichen wechselnd stellen;

Der Zukunft große Werke anzubeuten. Nach biefem senb' ich, baß er Bahrheit kunbe.

(Geht ab.)

Spife (allein).

Die Sterne stell' ich selbst, wie ich sie branche! — Weil ich die Stunden prissend erst erwäge, Weiß ich, daß ich die günstigen erwählt. Der braucht den Himmel spähen nicht zu fragen, Der auf die Erde sest den Blick gewandt; Weil ich dem eignen Auge stets vertraut, Ift mir die Hossiung selten sehlgeschlagen. Der fällt zuerst, der in die Wolken schaut.

#### Gulfe. Gin Diener.

Diener.

D, Königin! gefaßten Muthes wolle Unsel'ge Mähr' vernehmen, die ich bringe: Das fönigliche Knäblein —

> Gnife. Es ift —? Diener.

> > Tobt!

Gnlfe

(nach einer Baufe, mabrent welcher eine heftige Gemuthebewegung in Bugen fichtbar wirb).

Tobt! — Tobt! —

Diener.

Herr Singalb stehet bleich und ftarr, Wie ein vernichtet, lebenloses Bilb, An seines Söhnleins Lager, rauft sein Haar, Und will nicht lassen von dem todten Kinde. Ihn wolle trösten, Herrin! Splfe.
Geb', ich tomme!
(Der Diener geht ab.)
Splfe (allein).

arum ergittr' ich und ein Schauer bringt tfältend mir jum Bergen? Ba, bu meine Bruft. u fefte Burg. Bobnfit entidloffnen Mutbes. jet nicht ber Keigheit Berberg' und beflede lit franfer Blaffe mir bie Bange nicht! as Antlit ift ein offnes Ausbangidilb on unfere Bufens fest verichloffnem Saufe: drum laff' ber Rube Karb' ibn tragen, bag n nicht bes Innern schmäblicher Berrather werbe. Ruth! Muth! - Warum fo talt ben Rücken auf Ind nieber riefelt mir bie Knrcht? - Beb! -Bas zu beschlieften ich beberzt gewagt lub auszuführen, nun zu tragen ichen' ich's fur Muth! Bie, meine Geele. Die bem gespannten Bogen glich, und Hibn Der Thaten Bfeile von ber Gebne fandte. If fie nun, abnlich ber gebrochnen Baffe, Richt mehr zu spannen? - Muth!

(Man hort von ferne Borner und Bolfslarm von ber Strafe.)

Ha! hör' ich recht?

Den Klang der Hörner von den Thürmen schallen, Das frohe Jauchzen der entzlickten Menge? Er ist's! er ist's! — Es zieht mein Liebster ein In diese Burg, Gawin, mein Heil, mein Hort! Gewonnen hab' ich wieder meine Kraft! Tuh' hin, schwachherz'ge Wallung, scheue Angst! Das Gild zu sessellen wagt' ich, meinem Dienst Mit Zwang es bindend, weil vor mir es floh:
Was ist das mehr? — Ift's Sinde? — Nun, fürwahr,
So ist der Preis, um den ich sie begangen,
So groß und herrlich, daß zur Tugend selbst
Er das Berbrechen abelt! — Lenz des Lebens,
Wie bald verrinnst du, einer Sommernacht
An kurzer Dauer gleich. Borliber sind
Die ersten Stunden gählings mir eutstohn
Und unbensitzt zur Lust, gleich hohlen Schäumen
Der triben Welle, die der Wind bewegt;
Darum, du zweite Hälste meines Schlases,
Ersass' ich dich, dich froher zu durchträumen!
(Man hört Schmettern der Trompeten und den Jubel des Bolks i
näher dringen.)

D, Ton bes Jubels und ber Luft! — Auf, ihm entgegen! (Sie eilt schnell nach ber rechten Seite; nabe an ber Tour bleibe fie ! Bin ich bei Sinnen? — Zu bem Tobten muß ich! Zu Boben senkt euch, Augen, Thränen fließet, Die Luft zu bergen, die die Brust verschließet; Die Stirn umwölle Schmerz, und bas Gesicht Berklinde Gram — silhlt auch bas Derz ihn nicht!

Der Borbang fällt.

# Dritte Sandlung,

Salle in ber toniglichen Burg.

iber einen Seite tritt Spife mit Gefolge, von ber anbern Sawin, gleichfalls von Benbragon und Rittern umgeben, ein.

# Gulfe.

mir gegrüßt, mein ruhmgekrönter Better, biefen Hallen, bie sich gastlich öffnen, ieblen Gawin wilrdig zu empfangen. unfern Herzen zogst bu siegreich ein, wie in biefes Lanb —

#### Cawin.

Laß es, o Base, es vergessen senn, was mich hieher ihrt, kein Wort erwähne zwischen uns v des Bergangenen; vorliber sey's, in der Gegenwart beglückt und froh, ich der neuen Freundschaft mich erfreuen. will mich spiegeln in der klaren Fluth, mir kein leises Listiden trüben soll.

# Gpife.

haft, o Better, in ein Tranerhaus Fuß gesetzt, bas mit schwerer Hand leblis, bram. Werke. III. Der himmel traf. Richt, wie es sich geziemt, Und wie wir gerne wollten, heißt die Frende Auf bieses Hauses Schwellen dich willsommen. In nächtlich disftres Trauerkeid gehüllt, Tritt dir die Wirthin zum Empfang entgegen; Die Stimme, die dich jubelnd gern begriffte, Ach, heiße Thränen haben sie erstickt! Der frohe Auf, der bich sieher geleitet, Berschummt in diesen Hallen; diese Säle Berschließen tieses Leid, das die hinaus Roch durch die Pforten nicht gebrungen ist.

#### Samin.

Bas immer biefes haus, o Königin, Betroffen hat, es traf mein eignes Herz. Seit ich die Waffen aus der Hand gelegt Und ehrlich Frieden schloß mit meinem Better, If schnell aus jeder kleinen haffeswurzel, Die sonst im Busen rankte, wundersam Ein zartes Liebesblümlein hold ersproffen. Deßhalb, Frau Gylfe, laß mich Kunde wissen, Und redlich theilen beines Kummers Bürde.

Gnlfe.

Das Söhnlein meines Herren, biefes Landes Geliebte, schön erblühte Hoffnung ist Gählings dahingewellt frühzeit'gen Todes.

Camin.

Das wolle Gott nicht, Bafe!

Gnife.

Beil er's wollte,

Ift es geichehn.

#### Samin.

Entfehlicht — Und so schnell, Daß solche Trauerbotschaft erft mein Ohr In biese Hauses Hallen treffen mußte?

## Gnlfe.

Bor wenig Stunden plötzlich erft ergriffen, Bar keine Rettung mehr für ihn geblieben, Wie sehr der Kunst ersahrne Meister strebten.
Im Bahnsinn tobt der Bater, rauft das Haar, Und schlägt die Brust, die solchen Schmerz zu sassen.
Und schlägt die Brust. Laut tönen diese Manern, An die verzweissungsvoll das Haupt er flöst, Jurild den Jammer des Unglücklichen, Und kaum vermag der Diener Bachsamkeit
Es zu verhüten, daß an's eigne Leben
Er nicht im Wahnsinn schon die Hand gelegt.
Doch sieh! Dort kommt er selbst, bleich und zerrüttet, Ein wandelnd Rachtgebild, das ans den Gräbern berausgestiegen an die Oberwelt.

Borige. Singald, mit allen außerlichen Zeichen eines an Bahnfinn gienzenden Seelenschmerzes, kommt langfam aus ber Seitenthur. Er scheint bie Umftebenden nicht zu bemerken. Bie er fich vorwarts bewegt, geben bie Uebrigen, etwas in ben hintergrund tretenb, Raum.

## Singald.

Mührt ihn nicht an! — Seht ihr benn nicht? — er schlummert! So laßt ihn ruhen. — Ha! Wer spricht hier? wer? Bin ich nicht König und ihr wollt es wagen, Ihr wollt behaupten, daß er todt? Bin ich Ein Träumer ober alterschwach? Ein blöber, Hinloser Greis, dem schwerer Druck der Jahre

Auf feinem Nacken finnverwirrend laftet? Renn' ich ben ew'gen Lauf nicht ber Ratur? 3br Thoren! Sabt ibr noch gebort, gefebn. Der Winter babe je ben Leng verschlungen? Der mübe Berbft finft in bas Leichentuch. Das weiß und talt bie Erb' umbullt und bect: Doch lebensträftig fleigt aus ihrem Schook Der jugenbliche, liebesfrobe Mai. Den Abend mag auf ihren ichwarzen Klügeln Die Nacht entflibren, boch ben Morgen nicht. Den bolben Rnaben nicht, bef golbne Loden Berbor aus bliib'nden Rosenfronen mallen. -Bas ftebft bu, alter Ronig Branor, bort. Beifröschen an ber Sanb, und blidft mich an? Rommft bu, ein Bilgeremann, aus jener Belt. Und willft bein Erbe, bas bu icheibend liefeft? Bier ift tein Blat für bich, gieb' beines Beges, Kort! - Kort! bu und bein Kinb! - Wie boch fo bleich D bu mein Rnabe, fiill und flumm, - und beine Angen Beidloffen! Rlare, lieblich milbe Sterne. Ihr blidet mich nicht an? Erloschen. - Nacht Auf immer! Webe! Dunfle Nacht und tobt! -

Camin.

Daß ich von solcher unhellbaren Bunbe Berletzt bich finbe, Better! eben jetzt, Als uns ein neues Friedensband umfängt, Bedt mir ben Schmerz in meiner tiefften Bruft! Singald.

Du hier, mein ebler Better? Ach, bu fiehst Den Baum entwurzelt liegen, ben bas Wetter Gebrochen eines furchtbaren Geschickes! t ift tobt! ach, umb fein Bater timme nur für feinen Schnerz, it Thranen tann er bich begriffen.

merther Freund!

Bingald.

Rennft bu bie Qual, deben bobbelt an verlieren? it Bater, baft auf beinem Rnie Sobn gewiegt, weift nicht, wie felig I wieberftrablt mit feinen Wonnen aters frobbewegter Bruft. bm Alles, was bas Leben fomudt: auf ibn ber Rinber Auge fchant, ein blitbenvoller Sain bie Belt! tanberer auf biefer Erbe. arm, bem bie Ratur weites Freubenbaus verichloffen . e Stelle fennt, auf ber fein Saupt Rube finden. - ber nicht weiß. icht ibn morgen laben werbe. elle ibm bie flare Mutb. ju fühlen, gaftlich fpenben werbe; feines Rinbes freundlich Sanpt. t: er fann es feben . lieben . blingen, nichts ift ibm geraubt in größter Schat ift ibm geblieben! Samin.

mächtig Leib, mein guter Better, roft verschwindet neben ihm; ber Berluft, um ben bu weinst,



Daß, gegen ihn gehalten, arm und klein Der Erbe reiche Guter bir erscheinen. Doch einen Balfam gibt's für alle Bunben, Ein linbernt Mittel hilft für alle Qualen: — Die Zeit.

Singald. -

Ein ftarfres noch - ber Tob. Das ift ber Argt, ber mich gefunden macht. Auf ibn vertrau' ich , barr' auf feine Bulfe. -Ja, einem Tobten acht' ich jett mich gleich. Db ich auch walle unter Lebenben: Darum vernehmt mein Bort, wie ich es rebe: In einer finftern Rlaufe, fcmara bebangt. Dief in ber Erbe obem Gruftgewollbe. Steht meines Göbnleine Babre, und berab Auf seinen Sarg ergießt mit falbem Schimmer Aus einer goldnen Ampel mankenb Licht Den ungewissen Schein, und bie Bermefung Stillt ibre Gier an toniglichen Leichen. Dort fen fortan mein buftrer Aufenthalt! hinunterfteigen will ich, wo bie Sonne Die bellen Strablen nimmer bin verfenbet. Bo ftumme Nacht die grauen Klugel breitet: Und jeber Laut erftirbt lebenb'ger Befen. Dort will ich mobnen, und ber Erbe Bauch Dit meinen Rlagen füllen, meinem Leib! Binab zu bringen mage Reiner ie. Und Rube gebt bem Tobten bort und mir. Ein alter Diener einzig burfte nab'n, Ginmal an jebem Morgen, Runbe gebenb. Der Erb' ericbienen fen ein neuer Zag,

Damit ichs wiffe in bes Grabes Schlunde: Denn Licht und Dunkel wechieln nimmer bort. Die Racht abmeffend und bes Tages Stunden: So will ich feiern meines Sobnes Lob. Und leiben . mas bas Schickfal mir verbangt. 3hr aber ebrt mein königliches Wort Und traget beil'ge Schen vor meinem Schmerz. (Geht ab.)

Boriae, obne Gingalb.

Gnife.

Bernommen babt ibr enres herren Wort! Das belle Licht ber Seele ift erloschen, Und farbenlofe Nacht bat fie umbüllt. Rrant ift fein Rorver, franter moch fein Beift; Darum, ibr Freunde, laft bie Beit gemabren, Die Alles beilet, beilet bann auch ibn: lind fend gewärtig Unfrer regen Sorge, Das idwere Amt ber Berrichaft zu verwalten. -Es bat ein aunftiges Gefchic gur rechten Rrift Den Ronig , Unfern Better , bergefandt: Mit ibm beratben wollen Wir gur Stunde, Bas biefem Lanbe frommen mag und euch. Ihr aber fügt euch rubig eurer Pflicht und meinem Willen, wie es Dienern giemt, Denn im Geborfam nur fieht eure Ehre, Ind eures Herrichers Lob ift euer Ruhm. Do barrt gelaffen, bis ber Bufunft Faben Bid abrollt von ber Spinbel bes Gefchices, Ind unbezweifelt bann bie Zeit gibt Runbe, It feines Uebels euer Berr gefunde.

(Gie entläßt, mit ber Sand beutenb, bie Berfammlung. Alle, gufer Bawin, geben ab.)

#### Sulfe. Camin.

#### Snife.

Du siehst, o Herr, wie biese hans und mich . Die schwere hand bes himmels hat getroffen, Und teine hoffnung scheint in solcher Roth.

#### Camin.

Mit hohem Geiste tragend bein Geschid, Trint' neue Kraft, o eble Königin, Ans beines Muthes nie versiegter Quelle.

## Spife.

Ach, nicht für fo gefährlich bobe Stelle Bin ich geboren; biefes ichmache Sanpt. 3d weiß es mobl, ift nicht ber Krone Laft Bu tragen machtig; nicht biefe Sanb vermaa Den ichmeren Stab ber Berrichaft au regieren. Batt' ich ben Rug aus meiner niebern Bitte Die in ben koniglichen Saal gefett. Die biefen Thron bestiegen, ben - ber Simmel Gen Reuge mir, - ich wiffenb nie begehrt! Mir warb ein Ginn verliebn von ber Ratur. Der fich nach banslich ftillem Glude febnt: Mein Berg gefällt fich nicht in Racht und Glam. Benn ihm ber gleichgefinnte Bufen feblt. Der Luft und Leiben mitempfinbenb theilt. Richt in Balaften wohnt bes Lebens Gliid. Dit ichlieft's ber Raum ber niebern Sitte ein.

## Samin.

O wahrlich, Base, arm sind alle Kronen, Des Golbes Schimmer ist ein leerer Tand; Umsonst erglänzt ber Marmor an ber Wand.

en Herzen muß ber Himmel wohnen, Base, bas — erschant man nicht auf Thronen. Gnife.

iner Seele rebest bu. Gamin! rf ich mich nicht zeigent, wie ich bin, vie ich gern es mollte, fanft und milb. en Kreise meinem Bergen leben: abre Bflichten bat bie Ronigin. 3 ich berrifch scheinen, bart und freug, ben, was ich baff', mib was ich liebe, oft feinblich baffen und betriegen. r Better, lag es mich betennen, i vertrauend bir bes Bufens tief ien Grund erichkieken und mein Berg en! Ach, ich bin nicht gliddlich! - Jett. bren erft, fiibl' ich es mit ertenn' es nicht allicklich und ich war es nie. ten Raume biefer ichonen Erbe b allein, ein meerumfpillter Rels. urm und Wogen feinblich wilh umrauschten; Bruft bat nie fich liebenb noch d gefinnte traulid angeschmiegt. oft bat mir tein fühlend Berg gegeben. pericbliekend iebe bittre Qual : berbe Leiben meiner Tage, bes Mitgefühles füße Labung unbichaft linder Balfam nicht erquickt. ich auf bes Lebens ftolgen Boben, i bes Glanzes ftrablenbellem Gipfel. inften Lanbes mächt'ge Ronigin. ten Bint ein Stlavenbeer gefeffelt,



Und bettle von bem unbarmbera'gen Simmel Mur um bes Mermften allgemeines Gut. Mur um bas Loos bes farg genährten Aröhners. Und neibe felbft ben Stieffobn ber Ratur. Der, mühfam ringenb mit ber barten Erbe. Das ichlechte Brob ibr fparlich abgewinnt: Denn, wenn er beimtebrt nach bes Tages Laft, Der Arbeit ichmere Mühfal bat ertragen. Rubt er an einem treuen Bufen aus: Es folingen bolbe Arme fic um ibn. Ibn bliden flare Augen liebenb an. Und bingefunten an bie trene Bruft .. 3ft er fo boch geftellt bon bem Geidid. Daf um fein ftilles und bescheibnes Glud. Um bie verborgnen Rrange feiner Luft. Um bie entfallnen Blutben seiner Freuden -Ihn eine Königin mit Thränen muß beneiben.

### Cawin.

Wie tief empfind' ich beiner Worte Sinn! D, was find alle Gilter biefer Welt, Wenn nicht bas Höchfte, herrlichfte aus allen: Ein liebend herz zum Antheil uns gefallen. Wo nicht ber Liebe milbes Rosenlicht hinschimmert auf die freudenlose Erbe, Sprießt keine Blume zarten Glides auf.

## Gnife.

Ja, theurer Gawin, bu wirft mich verfteben! Als ich, noch unbekannt mit meinem herzen, Dies Eine nur empfunden, daß ich leibe, Als noch die Sehnsucht, ohne Gegenstand,

Ein imres Reuer, wie aus Berges Schoof, In meinem Bufen aus fich felbft erglitbte. Als ich bas Wiffet zu nennen nicht gewonst. Das ich, vermiffenb, mich zu finden milbte, Berglomm bie Gluth im ichmeralichen Geluft. Und wie ein Rlammchen, bem ber Stoff gebricht, Stets matter fcimmert, bis fein fterbeub Licht, Bon einem leisen Sauch berührt, erlifcht, -Bie in bes Glutblanbs mafferarmer Rone. . Benn nicht ber Thau die fcmachtenbe erquickt. Die jarte Blume fentet ibre Rrone. So mar' auch ich erloschen und verblübt: Doch leife, wie ein Alotenhauch verhallet. Bar' obne Schmers mein Beift ber Bruft entwallet. Doch nun ich ibn gefebn, nach bem ich ftrebe. nun mir fein Bilbnif in ber Ceele flammt, Sind taufend Bfeile mir burch's Berg gebrungen, Ein furdtbar Leben ift in mir erwacht. Bie wenn Gewitter brobent aufgezogen : Es idaumen wild bes Blutes beife Bogen. 34 iaa'. ein glübend, Schreckbilb, burch bie Racht, Das graufend roth am fernen himmel brennt, Bie brobend ber Romet ben blut'gen Bogen Beranfriebt burch bas bunfle Firmament.

## Gawin.

Bernhige die Stürme beines Blutes, D Königin! und wie du sonst besonnen, Beschwör' auch jetzt mit träft'gem Bann die Flamme, Die oft verderblich aus des Busens Haft Mit Ungestüm zum Licht empor sich rafft.



Auf feinem Raden finnverwirrend laftet? Renn' ich ben ew'aen Lauf nicht ber Ratur? Ihr Thoren! Sabt ibr noch gebort, gefebn. Der Winter babe je ben Lenz verschlungen? Der mübe Berbft finft in bas Leichentuch. Das weiß und talt bie Erb' umbillt und bect; Doch lebensfräftig fleigt aus ihrem Schook Der jugenbliche, liebesfrobe Dai. Den Abend mag auf ihren ichwarzen Alfigeln Die Nacht entführen, boch ben Morgen nicht. Den bolben Rnaben nicht, bef golbne Loden Bervor aus bliib'nden Rofentronen mallen. -Bas ftebft bu, alter Ronig Branor, bort, Beifroschen an ber Sanb, und blidft mich an? Rommft bu, ein Bilgeremann, aus jener Belt, Und millft bein Erbe, bas bu icheibend liefeft? Bier ift tein Blat für bich, gieb' beines Beges, Kort! - Kort! bu und bein Linb! - Bie boch fo bleich D bu mein Knabe, fill und flumm, - und beine Angen Beidloffen! Rlare, lieblich milbe Sterne, 3hr blidet mich nicht an? Erloschen. - Racht Auf immer! Webe! Duntle Nacht mib tobt! -Samin.

Daß ich von solcher unheilbaren Bunbe Berletzt bich finbe, Better! eben jetzt, Als uns ein neues Friedensband umfängt, Becht mir ben Schmerz in meiner tiefften Bruft! Singald.

Du hier, mein ebler Better? Ach, bn fiehst Den Baum entwurzelt liegen, ben bas Better Gebrochen eines furchtbaren Gefchickes! Mein Sohn ift tobt! ach, mb fein Bater hat eine Stimme nur für seinen Schnerz, Und nur mit Thränen kunn er bich begriffen.

Bejammernswerther Freund!

Singald.

Rennft bu bie Qual,

Das eigne Leben boppelt zu verlieren? Du bift nicht Bater baft auf beinem Ruie Roch feinen Sohn gewiegt, weißt nicht, wie felig Der himmel wieberftrablt mit feinen Wonnen In eines Baters frobbewegter Bruft. O, nehmt ihm Alles, was bas Leben schmilct: Bem holb auf ihn ber Rinber Auge fchaut, Dandt ibm ein blittbenvoller Sain bie Belt! Ein irrer Banberer auf biefer Erbe. Beraubt und arm, bem bie Ratur 3hr grokes. weites Freudenhaus verschloffen, Der nicht bie Stelle fennt, auf ber fein Saupt Des Abends Rube finden . - ber nicht weiß, Db eine Frucht ibn morgen laben werbe, Db eine Quelle ibm bie flare Fluth, Den Durft au fühlen, gaftlich fpenben werbe; Blidt er auf feines Kinbes freundlich Sanpt, Ift er getroft: er tann es feben, lieben, Es fest umidlingen, nichts ift ihm geraubt -Denn, o! sein größter Schatz ift ihm geblieben? Camin.

On trägst so mächtig Leid, mein guter Better, Daß jeder Trost verschwindet neben ihm; So groß ist der Berlust, um den du weinst,



Daß, gegen ihn gehalten, arm und klein Der Erbe reiche Guter bir erscheinen. Doch einen Balfam gibt's für alle Bunden, Ein lindernt Mittel hilft für alle Qualen: — Die Zeit.

Lingald. -

Ein ftartres noch - ber Tob. Das ift ber Argt, ber mich gefunden macht. Auf ibn vertrau' ich , barr' auf feine Bulfe. -Ja . einem Tobten acht' ich jetzt mich aleich . Ob ich auch walle unter Lebenben: Darum vernehmt mein Wort, wie ich es rebe: In einer finftern Rlaufe, fcwarz bebangt. Dief in ber Erbe obem Gruftgemolbe. Steht meines Sobnleins Babre, und berab Auf feinen Sara ergieft mit falbem Schimmer Aus einer golbnen Ampel wankenb Licht Den ungewiffen Schein, und bie Bermefung Stillt ibre Gier an toniglichen Leichen. Dort fen fortan mein buftrer Aufenthalt! hinunterfteigen will ich, wo bie Sonne Die bellen Strablen nimmer bin versenbet. Bo ftumme Racht bie grauen Klügel breitet: Und jeder Laut erstirbt lebend'ger Befen. Dort will ich wohnen, und ber Erbe Bauch Mit meinen Rlagen fillen, meinem Leib! Binab zu bringen mage Reiner je. Und Rube gebt bem Tobten bort und mir. Ein alter Diener einzig burfte nab'n. Ginmal an jedem Morgen. Runbe gebenb. Der Erb' ericbienen fen ein neuer Tag.

wisse in des Grades Schlunde;
nud Dunkel wechseln nimmer dort,
bmessend und des Tages Stunden;
seiern meines Sohnes Tod,
was das Schicksal mir verhängt.
t mein königliches Wort
eil'ge Schen vor meinem Schmerz. (Gebt ab.)

Borige, ohne Gingalb. Gnife.

babt ibr eures Berren Wort! dt ber Seele ift erlofden. fe Racht bat fie umbult. n Rorper, franter noch fein Beift; Freunde, laft bie Beit gewähren, ilet, beilet bann auch ibn: partig Unfrer regen Gorge, Amt ber Berrichaft zu verwalten. junftiges Befdid gur rechten Frift Unfern Better, bergefanbt: athen wollen Wir gur Stunde. Lanbe frommen mag und euch. it euch rubig eurer Pflicht Billen, wie es Dienern giemt. borfam nur fieht eure Ehre, errichers Lob ift euer Rubm. affen, bis ber Bufunft Kaben pon ber Spinbel bes Beidides. ifelt bann bie Beit gibt Runbe, bels ener Berr gefunde.

t, mit ber hand beutenb, bie Berfammlung. Alle, außer Gawin, geben ab.)

#### Spife. Camin.

## Spife.

Du siehst, o herr, wie bieses haus und mich . Die schwere hand bes himmels hat getroffen, Und keine hoffnung scheint in solcher Roth.

#### Samin.

Mit hohem Geiste tragend bein Geschid, Erint' neue Kraft, o eble Königin, Aus beines Muthes nie versiegter Quelle.

## Spife.

Ad, nicht für fo gefährlich bobe Stelle Bin ich geboren; biefes fowache Saubt. 3d meif es mobl, ift nicht ber Krone Laft Ru tragen mächtig; nicht biefe Banb vermag Den ichmeren Stab ber Berrichaft zu regieren. Batt' ich ben Rug aus meiner niebern Bitte Die in ben königlichen Saal gefett. Die biefen Thron bestiegen, ben - ber Simmel Sen Reuge mir. - ich wiffenb nie begebrt! Mir marb ein Ginn verliebn von ber Ratur Der fich nach banelich ftillem Glide febnt; Mein Berg gefällt fich nicht in Macht und Glang, Wenn ihm ber gleichgefinnte Bufen feblt. Der Luft und Leiben mitempfinbenb theilt. Richt in Balaften wohnt bes Lebens Glick. Dit ichlieft's ber Raum ber niebern Blitte ein.

#### Samin.

O wahrlich, Bafe, arm find alle Kronen, Des Golbes Schimmer ift ein leerer Tanb; Umfonst erglänzt ber Marmor an ber Wand, fillen Herzen muß der Himmel mohnen, — Base, das — erschant man nicht auf Thronen. Sulse.

meiner Seele rebest bn. Gamin! barf ich mich nicht zeigent, wie ich bin. t, wie ich gern es wollte, fanft und milb. engen Kreise meinem Bergen leben: t anbre Bflichten bat bie Rönigin. muß ich berrifch scheinen, bart und ftreng. lieben, was ich haff', und was ich liebe, ich oft feinblich haffen und betriegen. ebler Better, laft es mich bekennen. mid vertranend bir bes Bufens tief orgnen Grund erichfiefen und mein Bera öffnen! Ach, ich bin nicht glüdlich! - Jest, Jabren erft, filbl' ich es mit erfenn' es in nicht allicklich und ich war es nie. weiten Raume biefer ichonen Erbe b ich allein, ein meerumfpillter Rels. Surm und Wogen feinblich wilh umrauschten; iefe Bruft bat nie fich liebenb noch uleid gesinnte traulich angeschmiegt. Eroft bat mir fein fühlend Berg gegeben. tich verschließend jede bittre Qual alle berbe Leiben meiner Tage. nich bes Mitgefühles flife Labung Freundschaft linder Balfam nicht erquict. ich' ich auf bes Lebens ftolgen Soben. auf bes Glanzes ftrablenbellem Gibfel. iconften Lanbes macht'ge Ronigin, winen Wint ein Stlavenbeer gefeffelt.



Und bettle von bem unbarmberg'gen Simmel Rur um bes Mermften allgemeines Gut . Rur um bas Loos bes farg genährten Arbhners. Und neibe felbft ben Stieffohn ber Ratur. Der, mübsam ringend mit ber barten Erbe. Das ichlechte Brob ibr fparlich abgeminnt: Denn, wenn er beimtebrt nach bes Tages Laft, Der Arbeit ichwere Milbfal bat ertragen. Rubt er an einem treuen Bufen aus: Es ichlingen bolbe Arme fich um ibn. Ibn bliden flare Augen liebend an. Und hingefunten an die treue Bruft, 3ft er fo boch geftellt bon bem Gefdid. Daß um fein ftilles und bescheibnes Glud. Um bie verborgnen Rrange feiner Luft, 11m bie entfallnen Blütben feiner Freuben -Ihn eine Königin mit Thranen muß beneiben.

#### Sawin.

Wie tief empfind' ich beiner Worte Sinn! D, was find alle Gilter biefer Welt, Wenn nicht bas Höchfte, Herrlichfte aus allen: Ein liebend Herz zum Antheil uns gefallen. Wo nicht ber Liebe milbes Rosenlicht Hinschimmert auf die freudenlose Erbe, Sprießt keine Blume zarten Gildes auf.

## Gnlfe.

Ja, theurer Gamin, bu wirft mich verstehen! Als ich, noch unbefannt mit meinem Bergen, Dies Eine nur empfunden, baß ich leibe, Als noch bie Sehnsucht, ohne Gegenstanb,

mres Reuer, wie aus Berges Schoof, einem Bufen aus fich felbft eralfibte. b bas Glud au nennen nicht gewußt. d, vermiffenb, mich zu finben mubte, mm bie Gluth im ichmeraliden Geluft. pie ein Alammden, bem ber Stoff gebricht, matter ichimmert, bis fein fterbend Licht, inem leisen Sauch berlibrt, erlischt. n bes Glutblanbs mafferarmer Bone. . nicht ber Thau die schmachtenbe erquickt. urte Blume fentet ibre Rrone. är' auch ich erloschen und verblübt: leife, wie ein Albtenhauch verhallet. obne Schmerz mein Beift ber Bruft entwallet. nun ich ibn gefebn, nach bem ich ftrebe, nir fein Bilbnif in ber Geele flammt. taufenb Bfeile mir burch's Berg gebrungen, uchtbar Leben ist in mir erwacht. benn Bewitter brobent aufgezogen: äumen wild bes Blutes beife Bogen. g', ein glübend, Schrectbilb, burch bie Racht, traufenb roth am fernen Simmel brennt, robend ber Romet ben blut'gen Bogen hiebt burch bas bunkle Kirmament.

## Gawin.

ige bie Stürme beines Blutes, nigin! und wie bu sonst besonnen, vor' auch jetzt mit fraft'gem Bann bie Flamme, ft verberblich aus bes Busens Haft Ingestüm zum Licht empor fich rafft.



Sylfe (vertraulich feine Sant ergreifent).

Nicht ohne Gottes sichtbar mächt'ge Filgung Hab' ich bich eben jetzt, o Herr, gefunden, Im Augenblick verhängnisvoller Zeit, Wo biesem Land ein Herrscherhaupt gebricht. In dir ist mir ein freundliches Gestirn An diesem dunkeln Himmel aufgegangen. Der König, mein Gemahl, du weißt es selbst, If so verwundet in der tiessten Seele, Daß nicht Genesung seines Siechthums ist. Er kann nicht schiffen mehr in solchem Sturm, Und bennoch, mein' ich, fordert diese Zeit Wohl eine kräst'ge Hand, die es vermag, Des lecken Schiffes Steuer zu regieren. Er ist kein König mehr sie biese Land; Urtheil', ob er ein Gatte sen sier mich.

#### Camin.

Bas, Base, ficht bich an? Raum tann ich glauben, Daß ich ber Rebe tuhnen Sinn verftanben! Spife.

Richt länger trag' ich die beschwerte Fessel, Die mich gebunden hält an Leib und Geist. Auch mir ward Recht ertheilt von der Natur, Zu schöpsen aus des Lebens frischer Quelle, Bon der ich, durstend, nimmer noch gekostet. Was zögr' ich länger noch? — Die Zeit entslieht, Das Leben muß man haschen auf der Flucht, Es zu genießen ward es uns gegeben, Und jedes Wesen freut sich seiner Lust. Soll ich allein nur darben, wo vom Horn

reichen Ueberfluffes Alles foweigt? Bogel schwingt fich jubelnb in bie Luft, 1 Murm burchichauert Abnung feines Simmels. ) seiner Wonnen Antheil ward auch ibm: g' ich allein ben Much nur bes Gefchides, in verbammt au freubenlofem Genn? -Enbe machen kann ich meinem Leib. ) mill es! --b ftromet warm bie Belle meines Blutes, b barf ich mich gerechten Wortes ribmen: meiner Schönbeit Blume, nicht verblibt. bollen Glanze meiner Jugenb prange. Mann, für ben mein Berg verlangenb glübt, l eine Kille nie geabn'ter Wonne, mir umfaßt, in meinen Armen finbeu. ibn nur will ich leben, lobern, flammen, feiner Lippen Sauch will ich mich bangen, Liebe will ich einer gangen Belt ibn allein in biefen Bufen brangen! aber fend gewift, wie ich auch mable: Ronig nur geniigt ber toniglichen Geele!

(Sie geht ab.)

## . Samin (allein).

3 möglich! Welch ein fürchterliches Wort! n gelten biese Reben, biese Blicke? liebt mich, glüht für Gawin, ihren Feind! um ber Schmeichelworte süßes Gift, um bie Hand zum unverhofften Frieden schnell geboten? Damals schon, als sie, 1 Söhnlein ihres Herrn zu lösen, tam meines Lagers leicht erbaute Stadt,

Mis fie gefeben, wie bes Rriegers Ange Reft auf bes fraft'gen Beibes iconem Leib. Mit gier'gem Gebnfuchtsblid berweilenb. rubte. Barb ibre Gluth entflammt an meinen Binichen: Damals flirmt' ich noch raich und ted binans In's milbe Leben : nur ber Sinne Luft Rog ju bes Weibes füßem Reig ben Mann: Da batt' ich noch bas Bochfte nicht erfannt. Das uns zum himmel machtig trägt und bebt Auf Seraphs Kliigeln. Damals mar bie Bruft Noch nicht erglübt vom seligsten ber Triebe. Da schwebte noch tein Engel mir vorbei. Da war bas Berg noch nicht vom Stoffe frei. Noch nicht verklärt zum Tempel frommer Liebe: Doch als ich trat auf bie geweibte Stelle. In ihrer Sitte traulich fillen Raum. Stand ich entzückt auf Baradiefes Schwelle. Die Erb' und ibre Bilber fab ich taum: Denn auf ein Bilb ber Engel burft' ich schauen. Das allem Irbifden entzog bie Bruft. Bie fie erschien, bie bulbigfte ber Frauen: Wie Turturell ich fab in fel'ger Luft. Bar eine beil'ge Klamm' in mir entzunben. Die Erb' entichwand, ber Simmel war gefunden!

## Gamin. Penbragon.

#### Camin.

Du kommst erwilnscht! Auf, eile! laß das Bott Zum nahen Aufbruch fich bereiten. Fort Bon bieses Landes ahnungsvollem Boben! Noch heute schließen will ich den Bertrag,

fie ihn wünschen; jeber Patt gilt gleich, schnell mich ziehen läft aus biefem Reich.

## Pendragen.

ift's, mein wachrer König, bas ben Sieger Flüchtling macht aus bes Befiegten Land?

#### Camin.

! Frage nicht! Weiß ich boch felbst nicht Kunbe meiner Seele Anfruhr mir zu geben; fort von hier treibt's mich mit mächt'ger Hand, gält' es mir und meinem theuern Leben. Königin —

## Pendragon.

Ging fie nicht erft von bir? ihre Schönheit, bie bich fo erschreckt? ft bu ju fliehn vor ihrer Blide Schlingen?

#### Camin.

ans ber Hölle tiefftem Schlund entfliegen, Bahnfinn hauf't und Graun, und talter Schreden, ich fie glübend burch bas Leben fliegen. Blide buftre Flammenblige weden me Angft in mir, wie ich auch ftrebe, wie mein Schickfal fürcht' ich fie und bebe!

## Pendragon.

um, fürwahr! Helb Gawin, solch ein Ritter, nicht der Leu ihn schreckt in seinem Grimm, lugst und banger Flucht vor einem Weibe? ift der Grund so ungewöhnlicher einung?

#### Samin.

Eben, weil ber Grund ihr fehlt,

Haßt mich ein Schauer wie mit Geisteshand. — Bas ich befohlen, eile zu vollziehn,
Indeß zum stillen Heiligthum der Liebe
Des Balbes dicht verschlungner Pfad mich stührt.
Mir ist nicht heimlich hier in diesen Hallen,
Nicht wohnlich däucht mich der geschnnickte Raum,
Ans dem der Todtenklage dumpfer Schall
Beim Eintritt unhold mir entgegen klang.
Mich drilden diese goldgezierten Bände,
Die Säulen stürzen wankend auf mich ein,
Es sinkt der Boden unter meinem Schritt,
Und in der Seele will ein dunkles Ahnen

(Benbragon geht ab.)

## Sawin (allein).

Du tihler Walb mit beinen Lankgewinden, Du trantes Dach, vom Rosenhag umfangen, Mich zieht's zu dir mit liebendem Berlangen, Und beinen Schatten eil' ich anfzusinden! O, lönnt' ich dich der Beste doch entrassen, Könnt' in des Meeres Mitte ich dich stellen, Umrauscht von wilden, unschiffbaren Wellen, Ein stilles Eiland meiner Liebe schaffen: Dann wär' ein sichrer Port mir ausgegangen, Das Lebensschiff am Anter sest zu binden; Säh' ich die Erd' auch meinem Blid entschwinden, Den engen Raum beträt' ich ohne Bangen; Denn in dem Kreis, den deine Arm' umfassen, Ik Raum genug sür jedes Glück gelassen. Blas vor Argelens Sütte, wie zu Anfang ber zweiten Hanblung.

#### Argele. Turturell.

## Enrinrell (in bie Berne blidenb).

Roch immer nicht! — und Abend ist es boch, Und lange hinter bem Gebirge san! Die helle Sonnenscheibe schon hinab. — D, Mutter! sieh, bort ist schon Sternensicht! Es kommt die Nacht, doch der Geliebte nicht!

## Argele.

Sen ruhig, Kind! es schwimmt ja glänzend noch Die Abendröthe auf der Berge Spitzen; Am hin und wieder wird ein Sternlein los, Und wallt hervor aus des Gewölkes Ritzen Rit bleichem Schimmer, weil der Tag noch scheint.

## Curinrell.

O, lege beine Hand auf biefes Herz, Dein armes Kind zu tröften und zu heilen; Es muß vergehn vor namenlofem Schmerz, Soll es getrennt von bem Geliebten weilen.

## Argele.

Si, seh getrost! Ift's boch ein schöner Ritter, Dem bu zu Will' und eigen bich gegeben.
Mein Töchtersein ist eine schmucke Braut, Die balb, in Sammt und seibenem Gewand, Mit güldner Spang' und Kettsein ausgeziert, In seines Schlosses glänzend Prunkgemach Als Ch'gemahl ein ebler Herr sich führt.

## Turinrell.

D. bleibe bier, wo bich mein Berg gefunden! Bo ift ein Raum, mir theuerer als ber, Wo ich zuerst bich sab. wo ich zuerst Der Stimme bolben Laut gebort, querft Der Liebe Schwur empfangen und gegeben. D, biefe Biltte, leicht mit Rohr gebedt, Bat unter ihrem Dach, in ihren Banben Rur Glückliche beberbergt und umschlossen. Auf biefen Boben fiel noch feine Thrane. Des Schmerzes und ber Qualen ftumme Botin: Die mir bie Wehmuth ausgebreft um bich. Sie maren fuß, und beilig find fie mir. Und von bem Abendhimmel funkeln fie. Wie belle Lichter, golben ber auf mich, Mis maren fie vermanbelt in Bestirne. In filler Racht ben Liebenben zu leuchten.

#### Camin.

Bas dir genitgt und beinem frommen Herzen, In meiner heißen Liebe nicht genug. Das, was mir theuer ist und mich beglückt, Bill ich umgeben mit des Glanzes Fille: Entkleiben will ich dich der woll'nen Hille, Die beinen Reiz umnebelt und verbirgt; Um dieser Glieber holdes Schennaß Soll balb ein prächtiges Gewebe wallen, Den zarten Formen liebend angeschmiegt. Ein weißer Zelter trage meine Braut, Ein Königshaus sey Wohnung meiner Herrin; Das schöne Haupt umstrahle eine Krone

Enrinrell.

Umädt'ger Gott!

Camin.

Sa. lieblichfte ber Frauen, ernimm, mas bich mit Enft erfüllen foll. bas ich vor bir verborgen, miffe nun, nb mitempfinbend theile mein Entziiden: d bin fein niebrer Ritter aus bem Beer -

anrinrell.

3eh mir!

Samin.

Der Bodfte aus ben Berrichern bin ich felbft. nb baf bu wiffest, wem bu bich ergeben. Bem bu ber Liebe Blume aufgespart. Ber bir sein Leben freudig bat geweibt. en Glang ber Sobeit legt zu beinen Rufen: ift König Gawin, ber um bich gefreit! nb ob auch Bolt und Mannen ibm geborchen. b auch ber Golbhort aus ber Berge Schoof ür ibn gebolt wird, wenn fein Bint gebeut. as Röftlichfte berschwimmt aus weiter Kerne ift nicht ber Reichthum, ber fein Berg erfreut, ift nicht bie Dacht, bie feine Buniche ftillet: bu, Turturell, bift feiner Freuben Bfanb. ber Erbe Räume fannft nur bu ibm ichmuden. hm baucht bie Welt nur fcon an beiner Sand!

Enrinrell (von Schauer ergriffen). Beb mir! Berloren! Beb! -

Camin.

Was ficht bich an?

## SCHOOL STREET

## 

a Barren en en dien

J. 1988.

THE R. LEWIS.

---

CARLES TO ANY OWN CONTROL OF STREET WAS

Tom Tommers Till

# Bierte Handlung. werden

Salle in König Singalbe Burg.

Gawin. Penbragon.

#### Sawin.

t alles, wie ich es befahl, vollzogen?
vingt nichts mich mehr zu längerem Berweilen?
nb unfre reif'gen Schaaren wohl bereitet,
r Stunde aufzubrechen, und ben Weg
r Heimath anzutreten?

Pendragon. Unter Baffen

eht schon bas Kriegsvolt, beines Wints gewärtig.

- 2 Belme find geschmildt mit grilnen Zweigen, 1 190 300000
- 8 froben Sieges freubenreiche Beichen;
- ? Roffe wiebern und bie Reiter jubeln.
- b fröhlicher Gefang ichallt in bie Enft.
- n luft'gen Schaaren folgt ein langer Zug umroffe, schwer belaben, macht'ge Laft

tharer Beute nach ber Heimath tragend. schwellen Luft und Sehnsucht jedes Herz,

il , hingewandt jum väterlichen Berb ,

! fleggefrönten Banner wieber fliegen.

## Enrinrell

(fingt unter Thranen). Das Mäbchen hört mit Beben Des Königs Liebesgruß; Als fie fein Arm umfangen, Erbleichen ihre Wangen, Und an dem erften Kuß Sie fterben muß!

(Bahrend ber letten Berfe bricht ihre Stimme, ihre Kniee manten und fie finft fraftlas unter beigen Thranen in Gamins Arme.)

Der Borhang fällt.

# Bierte Sandlung. wie und in

Salle in Ronig Singalbe Burg.

Sawin. Penbragon.

#### Gawin.

alles, wie ich es befahl, vollzogen?
ngt nichts mich mehr zu längerem Berweilen?
vunfre reif'gen Schaaren wohl bereitet,
Stunde aufzubrechen, und den Weg
Heimath anzutreten?

# Pendragon. Unter Baffen

nt schon das Kriegsvolk, beines Winks gewärtig. Helme sind geschmildt mit grünen Zweigen, frohen Sieges freudenreiche Zeichen; Rosse wiehern und die Reiter jubeln, fröhlicher Gesang schallt in die Lust. lustzen Schaaren solgt ein langer Zug mrosse, schwer beladen, mächtze Lust arer Beute nach der Heimath tragend. chwellen Lust und Sehnsucht jedes Herz, hingewandt zum väterlichen Herb, isch isch isch isch isch isch ingewandt zum väterlichen Herb, isch isch isch isch ingeströnten Banner wieder sliegen.

### Camin.

Bin ich benn Sieger ober bin ichs nicht?
If Friede, ober wilthet noch ber Krieg?
Kaum weiß ich's selber! Zwiespalt ist in mir,
Geboppelt theilt im Kampf sich meine Brust,
Bon Trauer balb bewältigt, balb von Lust.
Wer siegt, ich weiß es nicht! — Schwingt sich die Seele Auf Freudesittigen zum himmel auf,
Reißt sie ein lastendes Gewicht zur Erbe
Schnell wieder, und ein ahnungsbanges Schauern,
Das ich umsonst bekämps in meinem Geist,
Berklindet Unglilc mir in diesen Mauern.

## Dendragen.

Darum verlaff' fie schnell, ba nichts bich mehr Burlichalt, baß bas herz fich wieder frei Im Raume fühle, die geengte Bruft Dem freud'gen Leben wieder offen fep.

### Borige. Gulfe.

## Gnlfe.

Was muß ich bören, Better? Ift es mahr? Du willst von hier und schon gerüstet, Bereit zum Abzug stehet bein Gefolge?

#### Camin.

Karg zugemessen sind die Stunden mir. — Aus meinen Landen hat die Kriegesarbeit Mich lang entsernt gehalten; ungestüm Ruft mich, und laut, mein Boll zurück, und wahrlich, Auch meine Sehnsucht zieht mit starken Banden Mich nach der Heimath. Darum, Königin, Bergönne, daß ich Urlaub nehme.

# Gulfe.

#### Gamin!

#### Camin.

n fen ber Rubm, bes Friebens bolbe Balme enft in baben in ben reichen Boben r beimatblichen Klur; bort foll fie grunen, n feines Sturmes Beben je gebeugt. fceib' ich jest getroft von bir und laffe n Segen beines Wertes bir gurlid.

## Snife.

in, nein, Gamin! nein! nimmermehr! Du barfft ht nicht von mir — so nicht! — Bar's möglich, ı bättest nicht gesehn — bu wüfttest nicht —? muß - Berlag uns, Benbragon! as beinem Berrn an fagen mich verlangt. bulbet feine Bengen amifchen uns.

#### Gulfe. Gamin.

(Benbragen gebt ab.)

## Gnife.

Bir find allein. — Wo foll ich Worte finden. nb wie beginnen? Wie ben eblen Stolz ezwingen meiner Seele! D. Gawin, a, ungrokmütbig bift bu berglos, falich! n meinem Schmerz willst bu bich laben, willft n meinen Qualen beine Augen weiben. die, bu hatt'st in mein Innres nicht geschaut. n meines Bufens Grunbe nicht gelefen? u konntest nicht er en, was ich bir

Butter 1

Commence of

and the

Bu fagen habe? tonnteft nicht bem Bergen Die Scham bes eigenen Geftanbniffes Ersparen?

Samin.

Bafe, bor' -

Gpife.

D, bu bift graufam! Cawin.

3ch fteb' befrembet -!

Gnife.

Nicht verstelle bich!

Ich follte glauben, was nicht glaublich ift? — Du tanntest mich und tanntest meinen Haß, Und bättest nicht gewußt, was mich getrieben Jum schnellen Frieden und Bertrag mit dir? Du hättest nicht die Quelle ausgespsitzt, Der meines Handelns rascher Strom entrauscht? In meinem Auge nicht gelesen und Doch hätten beine Blicke Antwort mir Gegeben? — Du hättest meine Winsche nicht errathen, Und ich die beinen beutlich doch erkannt?

D, bore, Bafe -!

Snife.

Rein, nicht trügst bu mich! An meiner Schwäche willst bu bich erfreun. Boblan, ich gönne biese Freude bir! So hör' aus meinem Munde bas Bekenntniß —

D, halte ein!

## Splfe.

Was soll mich hindern, frei Dir zu bekennen, was du lang schon weißt? Ich siebe dich, Gawin! Ja, dieses Herz, Das unbezwungen, hat sich dir geweiht Auf ewig; saut und offen will ich's rusen, Bor aller Welt es froh verklinden: Ich siebe dich! und stolz din ich auf mich, Daß ich dem Besten nur mich hingegeben, Dem schlechten Manne nie mein Herz gegläht.

D, Rönigin! welch unglückfel'ger Irrthum!

Ein iconer Tag gebt blübend für une auf. In einem golbnen Lichte glangt bie Belt! Richt ein gewöhnlich tägliches Ereignift Ift biefes Blindnift, wie bebeutungelos, Bufallig oft bie Menfchen fich vereinen; Ein Schluf bes Schickfals waltet über uns. An unfre Liebe ichlieft fich freudig nun, Bas früher fich an unfern Bag geschloffen. Ein bobes Bfand gewährt uns bas Geschid. Das felbft ben Weg gebabnt zu unfrem Gliiche. Ein fichres Zeichen feiner fünft'gen Gunft. Bor wenig Stunden tonnt' ich bem Geliebten Ein treues Berg, ein glithend Leben nur, Rur meine beiße, ew'ge Liebe bieten, Rur was bas Weib befaß, bem Manne weibn; Run nabt bem Ronig eine Ronigin, Bu einer Krone froh bie zweite legenb. Das einz'ge Söhnlein Singalbs nahm ber Tob, Erloschen ist dieß eherne Geschlecht, Zum Haß geboren und zum Haß erzogen; Der Strom, der in zwei Arme seindlich sich Getheilt, wird sort in Einem wieder sließen. Nur Einen Stamm des Bolkes wird es geben Und nur Ein König herrschen über ihn, Mein Herr und mein Gemahl; und ein Geschlecht Bon Helben zeige der erstaunten Welt An ihrem Ruhm den Abel ihrer Abkunst. Nicht immer einet das Geschick mit Starken Das Starke auch; die Nachwelt aber, mein' ich, Soll an den Kindern ihre Ahnen kennen, Den tapfern Gawin stolz und Gyssen nennen.

#### Samin.

Belch kühnes Wort entstoh aus beinen Lippen! Du wolltest ben Gemahl, bem bu verbunden Durch ber Natur geheiligt festes Band —?

Gnife.

Richt an fein Leben leg' ich meine Sanb.

Camin.

Ber wird ber Che Blindniß lofen konnen?

Gulfe.

Die Band, bie's fniipfte, wird es wieber trennen.

Samin.

Und soll er flüchtig manbern aus bem Reich, Den eignen Boben meiben?

Cylfe. Alfogleich

Auf ein entlegnes Schloß verbann' ich ihn; Dort bring' er ruhig feine Tage bin.

### Camin.

önigin! Wär's möglich? Könntest bu je Hulb und Gnabe, als an dir nig, dein Gemahl, gesibt, vergessen? 1 dem Staube niedriger Geburt 18 Bettes Ehren dich erhoben, mer Krone beine Stirn geschmilcht igeziert mit königlichen Wirben? n Bergeste könntest du ihn jetzt n diesem Stuhle selbst vertreiben, dich seine Großmuth erst gesetz? 6 n.l.fe.

flaumend beine Rebe, Better!
tfam, das, was sie entschuldigen sollte,
estimer Zunge rasch verdammt!
te nicht die Flamme schmähn und schelten,
erregt; dem man zu Liebe sündigt,
ht ein Eisrer für die Tugend seni,
t ihm opsert; soll nicht undankbar
t sich der höchsten Frauengunst,
t aus freier Wahl ihm zugewandt.

Sawin.

gin!

## Gnlfe.

Du mahnest mich, Gawin, e Pflichten gegen meinen Herrn, es Standes unbequeme Wilrben? n der goldne Reif auch biese Berg wie dies Haupt und biese Stirne, e Gluth ber Leibenschaft es faste; ne Königin aufhörte, Weib

Bu fenn, und wie ein Weib au fublen und Bu lieben! Doch bas Berg erftarret nicht. Auch wenn ber Burbur bruntenb es bebectt. Es forbert feine Rechte: mabnenb zeigt Und bringend es ben Schulbbrief ber Ratur. Dem jebe Menichenbruft verfallen ift. -Und gibt es ferner eine Babl für mich. Roch zwischen bir und meinem Bollen? -Berichmäbest bu ben Thron, ben ich bir biete. 3d will ihn nicht, ich nicht! Boblan, es fen! Er bleibe feinem alternben Bebieter. Er bleibe ibm! Still zieb' ich bann und arm Wie ich bieber gekommen, wieber fort. Und laft ibm jum Erfat für leeren Schimmer . Und für ben eitlen Glang, ber mich geschmilct. Berlorne Blüthen eines reichen Lebens. Bermelfte Rrange meines iconern Gliids. So, mein' ich, mar' ber Banbel amifchen mir Und beinem Better ausgeglichen, und Bobl nicht auf meiner Seite ber Gewinn. Wohlan, Gamin! 3ch ftebe nun vor bir Schmudlos und bürftig, eine niebre Magb, Wie ich bie niebre Sitte einft verlieft. Die mich, entfernt bom Rronenglang, geboren : Doch was ich bin und habe, fen für bich. Und so werf' ich mich, arm, wie ich es bin. Doch freudig und getroft an beine Bruft. Mein ganges Senn und Wefen bir au weibn. Samin.

Nicht buntt mich's ritterlich, an Singalbs Ehre Berrath ju üben; beines Bergens Schwäche

Migbrauchend, mas ber Krieg ibm ließ zu eigen, Im tiefen Frieben beimlich ibm au rauben. Gab ich ibm Land und Berrichaft benn gurlid. Die ich in ehrlich autem Streit gewonnen. Um fie im ichlechten wieber an entreifen? Richt alfo. Bafe! Gott bewahre mich. Daft fo untonigliche That ich übe. Mein Weg ift grab', bas ift ber beine nicht! batt' Singalb ich auf freiem Relb erichlagen. 3d bid errungen mit bes Schwertes Rraft. Und mar' in Liebe bir mein Berg entbrannt. So batt' als Siegelobn ich bich beimgefilbrt. Das barf ein Ritter und ibn ehrt fold Thun: Doch Krauenraub am eignen Blutsfreund? - Rein! Das wolle Gott nicht, baf fo arger Glinbe Sich Ronig Gawin foulbig wiffen mag! Gnife.

Mit leichter Zunge sprichst bu Schweres ans, Grausamer Gawin! schmähft mit hartem Muthe Mein überströmend Herz, weil herzlos du! Richt acht' ich beiner Worte, benn ich liebe; Du aber kennst nur rauhes Waffenspiel, Du selbst ein rauher Held, gleich hartem Eisen! Richt also klänge Rebe dir und That, Bar' dir im erzbebeckten Busen je Erglisht der süssen Reigung Lust und Weh'!

Cawin.

Richt herzlos bin ich, Gplfe, wie bu fagft; Ehrbarer Minne ift mein Sinn zu eigen. — Onlfe.

Bas nuß ich boren?

#### Cawin.

Liebesluft und Web', Ich tenne Beibes, und im tiefften Leben Trag' ich ben Pfeil gleich einem eblen Bilbe, Das mit ber Tobeswunde traf ber Schitz.

Gylfe.

Billft bu mich töbten, Unglüchfeliger?

Samin.

Doch seit ich reine Lieb' im Busen hege, Fühl' ich ein ebles Drängen nur in mir, Das mich jum Guten treibt, und meine Seele Ist milb und still geworden, und mein Herz hegt keine Wünsche mehr, die auswärts sliegen. Denn so ist Liebe ja, wahrhaft von Art, Daß sie die herzen reinet, die sie einet, Und was sie einet, rein und gut bewahrt. Doch beine Liebe füllt mit wilden Gluthen, Sie macht nicht gut und stammet nicht vom Guten.

## Gulfe.

Und ihr erzittert nicht, ihr hohen Säulen? Du öffnest, Erbe, beinen Abgrund nicht, Schlingst dieses Ungeheuer nicht hinab? — So wenig surchtbar, Gawin, schien ich dir, Daß du bein schamlos Spiel mit mir gewagt? Berachtung tragen, Hohn aus beinem Munde Soll Gylse hören? — Ha, Fluch! Fluch dir! Noch bin ich Königin! Aufs neue wacht die Rache wieder auf In meinem Busen und der alte Haß Bricht wieder seine Fessel! — Bahre dich! Denn wärst bu in ber Erbe tiefstem Grunde, Ich finde bich — von mir vernimmst bu Ruube!

(Beht ab.)

### Sawin (allein).

Nun seh' ich wieder beines Bilbes Blige, Das Trugbild ist verronnen, und verwischt Das Antlitz, das es trug. Es schwand der Schein Der frischen Lebensfarbe, und die Seele Erscheint in ihrer angebornen Blässe. Run, immerhin! Mich dinkt, so sev es besser, Und lieber serne und geschieden bleibe, Bas nimmer sich zusammen sligen kann. — Ohnmächtig Oroben soll mich nicht erschrecken, Die gist'gen Worte dringen nicht in's Leben, Und böser Zungen Pseile töbten nicht.

(Weht ab.)

#### Gylfe. Der Diener.

### Diener.

Das ist die Kunde, die der Mann gebracht, Dem du befohlen, überall genau Dem Könige zu folgen. Nah' im Forste Steht eine Hitte, armer Leute Dach, Dahin sah Herrn Gawin der schlaue Späher Im sillen Abendbunkel heimlich eilen, Und eine Dirne, die schon sein geharrt, Flog siebend in die Arme ihm. Ihr Name Ik Turturell; die Mutter aber ein Biel arm und bürstig Weib, uns wohl bekannt.

## Gnlfe.

Rimm reifig Boll; schnell fort, brecht auf! Die Dirne fah't, und fest mit eh'rnen Banben 3tblis. bram. Berte. III. Gefeffelt, schleppt sie ber! Wer sie tertheibigt, Und war's ber König selbst, stofit ihn zu Boben! Um biese Beute ringt mit eurem Leben, Und so ihr sie gewinnt, und mir sie bringet, Seh eure Rüstung nicht so schwer an Eisen, Als blantes Gold ihr sollt von hinnen tragen.

Diener.

Sen unbeforgt! Roch eben sah ich herrn Gawin im Burghof; eher nicht, als ich, Deß sewiß, erreichet er ben Forst, Denn eines nähern Fußpfabs hab' ich Runbe, Den selbst die Jäger, die zu jeder Frist Den Walb durchziehn, nur selten kennen. So Gil' ich ihm vor und bringe dir die Beute.

Gnlfe.

D, baß bas Gilld bu hättest im Geleite! Mein seh bie Dirn' und bein ber Lohn noch heute.

(Der Diener geht ab.) 6 nife (allein).

Nun in die Waffen wieder und hinaus!
Und alle Kämpfe der vergangnen Zeiten,
Und aller frühern Kriege blut'ger Graus
Set gegen diese Tages Mord und Streiten
Nur wie ein Reihentanz zum Klang der Saiten
Beim Freudenmahl, im luft'gen Hochzeithaus.
Die Fackel schwing' ich mit dem blut'gen Brand,
Die um mich her die Erde soll entzünden;
Aufs neue bligt das Schwert in meiner Hand,
Es soll dem Feinde Gplse's Grimm verkünden,
Den blut'gen Weg zu seinem Herzen sinden,
So wahr dem Fluch der Höll' ich mich verband!

ng tragen foll ich? - Rimmermebr! ibt, von feiner Arglift bintergangen? bein Antlit, Tag! Racht um mich ber, mich und balte mich umfangen, n bie Scham nicht feb' auf meinen Bangen! er Stolg, feb meine Bacht und Bebr! evel ich gefät und blut'ge That, : tein Lobn und feine Ernte werbe? ine Glidesfrucht aus jener Saat, nunasidwer, ich fentte in bie Erbe? rum ich beillofer Angft Befchwerbe, b bie Boll' verberbe und ibr Rath? ticht idreitet mehr bie buntle Bahn, mal eingriff in ber Butunft Balten; ft ber Bforte Riegel aufgetban, e nicht, wie furchtbare Geftalten in , ber Nacht entquillenb , fich entfalten! as Gliich gefett an Gliiches Bahn!

(Bebt ab.)

Plat vor Argelens Gutte.

Argele. Turturell.

## Argele.

in Thränen, mein geliebtes Kind, iben blüben bochzeitlicher Luft, eit winket, Reichthum, Macht und Glüd? bes Elends gar so mächtig viel, ön'ge um uns frei'n? Stets warst bu fromm, sitthaft tugenbsame Dirne, tter folgsam; das belohnt ber Himmel.

#### Enrinrell.

Sin König mein begehren? — Furchtbar Schickal! Er war zu hoch für solche niebre Ragb, Als er ein Ritter war noch aus bem Heer; Nun soll ich meinen Blick zu ihm echeben, Der über Alle herrschet und besteht?

Argele.

So munderbare Gab' ist Frauenschönheit, Daß sie dem reichsten Erbengute gleich Geachtet wird im Leben. — Ward ihm Hoheit, So ward, was aller Hoheit Höchstes ist, Die Schönheit dir. Ward Macht ihm, nun, sürwahr, Die höchste Macht, der Alles unterthan, Ward dir gegeben: beines Leibes Reiz! — Drum saß die traurige Bekümmerniß Am hellen Strahle beines Glückes schwinden, Wie Nebel sinken um der Verge Spiken, Wenn sich die Sonne zeigt auf ihrer Höh'.

Curturell.

Als ich ben Namenlosen noch geliebt, Der, Obbach suchend, in die Hitte trat, Du war die Brust mit Seligkeit erfüllt, Und leicht und frei fühlt' ich die Bulse schlagen, Bon keiner Last den Busen mir geprest. Ach, ihm entgegen flog mein junges Herz, So wie ein Bögelchen zum andern sliegt, Die unbeklimmert von den Blüthenzweigen Bereinigt dann hinflattern in die Lust.

Argele.

Weil ben ein prächtig bunt Gefieber ziert, Und er fo hell und farbig prangt — ei mun,

's ift boch ein Bogel auch, so wie ein andrer. Und ift nicht auch mein lieblich bolbes Rind Bar ein viel felt'nes Boglein, und ringsum. 3m gangen Balbrevier tein foldes mehr?

## Enriureli.

Gin Ronia mein Begebren? Nimmermebr! 36 unter Königen? Die arme Birtin. Die ihre Lämmer ftill gur Beibe trieb. Und unterm Dach ber Baum', am Rand ber Quelle Belagert, füß und forgenlos entichlief. 36 eine Königsbraut? - Der Bobeit nicht, Der Demuth war mein Berg befliffen, ach. Und dienstbar fenn, nicht berrichen steht mir an.

Argele.

Sen unbeforgt! In Glud und Bobeit fernt Bar balb ein Weib fich finben und fich fügen. Enrinrell.

Mus biefer fleinen Blitte foll ich treten Dim in ben Königssagl? - Aus Fried' und Stille In Streit und Krieg? D. Mutter! - füße Mutter! Du haft ja felbft von jenem bofen Saber Mir oft erzählt, ber in ber Rönigsburg Seit grauer Borgeit bis auf biefen Tag Bu Mord und Frevel bie Bewohner rift. Die Bruft, bie beil'gen Frieden eingefogen, Die nur bie ftille Eren' und Liebe tennt, Die follte bie in Leibenschaft entbrennen, Der wilben Amietracht Sag umb Rache üben, Berfolgung tragen ober felbft verfolgen? D, nimmermehr! Lag uns entflieben . Mutter . Raf une entfliebn mit unfrer fleinen Sabe,

Und eine niebre Hitte fuchen, fern, Und andre Triften, einen anbern Balb! Der Harfner gieb' mit uns, und bu und ich — Araele.

Und Ritter Gamin? — Dentft bu fein nicht mehr? Liebst bu ibn nicht?

#### Enrinreil.

Ob ich ihn liebe, Mutter?

Er ift mein Taggebante und mein Traum! Ach, eine offne, blut'ge Wunde ift Mein Berg! Seit ibn querft mein Ang' erblickt. Dab' ich tein Lächeln mehr unichulb'ger Freube. Und feine Beiterfeit und feine Luft; Rur Thränen, beife Thränen, nichts als Thränen! Das ift bie Babe, bie mein Liebfter mir Gebracht: Unrub' für Rub', filt Friebe Streit Und enb'ger Schmerg, fo oft ich fein gebente, Und boch im Schmerz nur Leben und Genuft! -Bin ich, ich eine Braut benn für Gawin? Den foniglichen, boben Ritter ich? -Rein, Mutter! — Laft uns fliebn und laft mich fterben! Lag mich im Gram vergebn um ibn. fo leib' ich Biel fuffen Tob, ben mir mein Tranter gab. Den Tob ber Liebe, bochfte Liebesluft.

Borige. Bewaffnetes Bolt, von Sylfe's Diener gefithi.
nabert fich fpabenb.

Argele.

Bas für gewaffnet Boll späht bort und laufcht?
Enrinrell.

Sie schau'n auf une.

Argele.

Sie beuten auf bie Butte

iprechen beimlich.

Curture !!.

Mutter, ach, mir bangt

biefen Leuten!

Argele.

Ohne Sorge fen, liebes Kind! Biel Kriegesvöller ziehn bin und her burch's Land; ba mag es leicht eben, baß ein Hause sich verirrt.

Diener.

ennst sie auch?

Erfter Anecht.

So wie mich felbft.

Turturell, bie Alte ihre Mutter.

Diener.

t bie Beute unfer unb bas Golb.

(Sie fturgen vor und ergreifen Turturell.)

Enrinrell.

icht'ger Gott im himmel! - Mutter! Bulfe!

Argele.

Rind! Barmberzigkeit! - D, laßt fie los!

Diener.

nütt bein Fleben!

Turinrell. Sülfe! Sülfe!

Argele.

Nebmt

th' bas Leben!

Curturett.

Bülfe!

Diener

(ftößt Argelen meg).

Fort mit bir!

Die Dirn' ift unfer, wenn bes Balbes Baume Muf Guer Rufen auch ju Bilf' Euch eilten.

(Turturell mirb fortgetragen.)

Argele

(will folgen; von ben Reifigen jurudgeftogen, fintt fie, banberingenb, an ber Thur ber butte nieber).

Der Borbang fallt.

# Fünfte Sandlung.

rgegenb. 3m hintergranbe hohe Belfen, bie einen ganbfee einfchließen. Born ein Gichbaum auf einem Rafenftgel.

Sulfe. Semaffnetes Bolt.

## Snife.

r laßt uns halten und bie Schaaren ordnen, b bann frisch auf ben Keinb!

(Bu einem Rnechte.)

Steig' auf bie Bob',

b ob sich Reis'ge nahn, bie eine Dirne lesselt mit sich führen, spah' und kinde r Botschaft an, wenn sie bein Aug' gewahrt. — sie gesangen, ist sie's nicht? — Hat sie bös Geschick in meine Hand gegeben, sie gerettet — welche Kunde bör' ich?

# Bmeiter Anecht.

! nahn, die du erwartest, Kriegestnechte d ein gefangen Mäbchen, das sie bringen.

## Gulfe.

Momme Runbe! Ha, ba find fie felbft!

Borige. Gulfe's Diener und Reifige, Die gefeffelte Enrinrin in ibrer Ditte.

#### Diener.

hier ift bas Mäbchen, bas bu uns ju fahn Geboten, hohe Frau. Berbienten Lohnes harrt unfer Dienst und beines Beifalls.

Sulfe.

Beibes

Ift euch gewiß. — Das also ift die Dirne, Die ted mit Kön'gen buhlt, nach Kronen geigt? Ein erst entblithtes Kind, taum Jungfran noch.

#### Curturell.

D, laß mich beine Anie umfassen, hohe Frau, Und meine Thränen, die um Rettung siehn, Laß sie dich rühren! — Eine arme Magd, In Gottessurcht erzogen, wuchs ich auf In eines Walbes abgelegner Stille, Wo ich nichts Böses übte noch erfuhr. Kein Blitmchen auf dem Anger, teinen Halm Hab' ich beseibigt noch gekränkt. — Da stilrzten Die wilben Männer jählings aus dem Walbe, Und aus der Mutter Arme mit Gewalt Die Tochter reißend, schleppten sie mich sort, Mit schwerer Bande Last mich hart umwindend. D, seh mir hillsreich, ehrenwerthe Frau, Und laß mich ledig, mich, die nichts verbrach!

Spife.

Du nichts verbrochen? Rennft bu herrn Gawin?

Ac Gott!

Spife.

Du bebst? Ha, recht, verbuhlte Dirne, Die du das Retz gestellt so edlem Wilbe! Sprich, Unglickselige, wie du's begonnen, Mit welchen Liebezaubers Bann und Kraft Du ihn an dich geriffen. Rebe wahr, Denn näher stehst du an der Todespforte, Als jene Felsen an des Seees Welle, Die ibren Kust beswilt!

Enrinrell. Allmächt'ger Gott! Enlfe.

Ruf' um Erbarmen nicht zu ihm und hillfe, Er hört bich nicht! Dein Gott bin ich, Und traun! ein furchtbarer, ber Mitleib nicht, Barmberzigfeit nicht tennt!

Curturell. Entfetich! Sulfe.

Sprich!

Hat bich Gawin geliebt, bu ihn?

Enrinrell.

Ach Gott!

In Shren hat ber König mich gefreit, Als seine Braut mich griffend; teinen Zauber Hab' ich geübt und kenne keinen! Glaub', Ich bin nicht schuldig und mein Herz ist rein Und ohne Trug und Falsch. Ach, ich erschrack Ob solcher Hoheit unverhofften Glanz, Die mir nicht ziemt. — Wär' er ein hirt, Der, seine Heerbe bin zur Weibe treibend. Borige. Gplfe's Diener und Reifige, bie gefeffelte Enrinrell in ibrer Mitte.

### Diener.

hier ift bas Mäbchen, bas bu uns zu fahn Geboten, hohe Frau. Berbienten Lohnes harrt unser Dienft und beines Beifalls.

Spife.

Beibes

Ift euch gewiß. — Das also ift bie Dirne, Die ted mit Kön'gen buhlt, nach Kronen geigt? Ein erst entblibtes Kind, taum Jungfrau noch.

#### Enrinrell.

D, laß mich beine Knie umfassen, hohe Frau, Und meine Thränen, die um Rettung siehn, Laß sie dich rühren! — Eine arme Magd, In Gottessucht erzogen, wuchs ich auf In eines Waldes abgelegner Stille, Wo ich nichts Böses übte noch ersuhr. Kein Blümchen auf dem Anger, teinen Halm Hab' ich beleibigt noch gekränkt. — Da stürzten Die wilden Männer jählings aus dem Walde, Und aus der Mutter Arme mit Gewalt Die Tochter reißend, schleppten sie mich sort, Mit schwerer Bande Last mich hart umwindend. D, sen mir hülsreich, ehrenwerthe Frau, Und laß mich ledig, mich, die nichts verbrach!

## Gulfe.

Du nichts verbrochen? Rennft bu herrn Gawin? Enrinrell (erschrocken).

Ach Gott!

Spife.

Du bebst? Ha, recht, verbuhlte Dirne, u das Netz gestellt so eblem Wilbe! h, Ungläckselige, wie du's begonnen, velchen Liebezaubers Bann und Kraft hn an dich geriffen. Rebe wahr, näher stehst du an der Todespforte, ene Felsen an des Seees Welle, hren Fuß bespillt!

Enrinrell. Allmächt'ger Gott! Sulfe.

um Erbarmen nicht zu ihm und Hilfe, rt bich nicht! Dein Gott bin ich, raun! ein furchtbarer, ber Mitseib nicht, herzigseit nicht kennt!

> Eurinrell. Entfetich! Splfe.

Sprich !

ich Gawin geliebt, bu ibn?

Curinrell.

Ach Gott!

hren hat ber König mich gefreit,
ine Braut mich grilfend; keinen Zauber
ich gelibt und kenne keinen! Glaub',
in nicht schulbig und mein Herz ist rein
hne Trug und Falsch. Ach, ich erschrack
licher Hoheit unverhofften Glauz,
irr nicht ziemt. — Wär' er ein hirt,
seine Heerde hin zur Beibe treibend,

Auf öbem Bergpfab einsam ziebt und still, Ein armer Jäger, ber im buntlen Forst Mit Mühfal nach ber targen Beute klimmt Bon Fels zu Fels — ach Gott in beiner Höh' — Wie selig wollt ich seyn, von ihm geliebt!

Gnife.

Bon ihm geliebt?

### Enrinrell.

Als mir sein Mund bekannte, Er sen ber König Gawin, und mir Glanz Und reichen Schmuck verhieß, mich seine Arme Umschlangen und sein Herz an meinem schlug —

## Splfe.

52

Ŀ

ĭ

An beinem schlug? — Du haft ben Tob umarmt, Und bem Berberben lagst bu an ber Brust! — Ergreift sie, Knechte! und von jeuem Felsen Stürzt häuptlings sie hinunter in die Wogen! Dort in dem kalten, öben Wassergrabe Harrt bein das Brautbett. Run, wohlan, bersuch', Ob du's erwärmen kannst mit Liebessust!

# Enrinreil (gu ihren gagen).

Ach! beine Hand' ergreif' ich, hohe Frau! D, übe Gnabe, sep barmberzig boch! Richt töbte mich. Fest beine Kniee umschling' ich, Laß nicht von hinnen mich die Knechte reißen! Bei beinem ew'gen Heile sieh' ich bich, Bei beiner Eltern Haupt und bei ben Kindern, Die du getragen —

## Splfe.

Fort! Du flehft umfonft,

Und tobte Gelfer rufft bu an! Die Bruft Sog nie ein Rinb, ich tenne tein Erbarmen!

Bei beiner ersten Liebe fen beschworen!

Splfe.

Fluch bir! Reift sie hinweg, ihr Anechte! Fort! Und in die Fluthen schleubert augenblicks Sie mir binab!

#### Enrinrell

(von ben Anechten ergriffen, noch immer am Boben auf ben Anien, bie Sanbe aufhebenb).

Erbarmt euch mein, ihr Männer! D, töbtet nicht mich armes Rinb!

Onlfe.

Macht fort!

anrinrell.

So helfe mir, o bu, mein heil'ger Gott!
(Die Knechte tragen fie hinweg.)

Gnife.

Blieb Liebe ungestillt, so hat die Rache Mich süß gelabt und ungeahndet nicht Berschmäht ward Splfe! Ha, Gawin, Traf dir der Pfeil in's Herz? Run denn, wohlan! Thu' mir ein Gleiches nun, mich klimmert's nicht, Und warm von deinem Blute, das Geschöß, Send' in die eigne Brust es mir zurud!

Borige. Erfter Ruecht.

Aucht.

Auf, hohe Frau, sieh' aus bein gutes Schwert, herr König Gawin naht mit Roß und Mannen!

#### Gulfe.

Fand er bie Bitte leer und sucht bie Braut? Die trägt bie Belle schaufelnb schon von bannen.

Anechi.

Die Helme glänzen hell im Sonnenstrahl, Und kampsverlangend blitzen ihre Lanzen. Gleich einem Wald bewegt es sich im Thal.

So fällt ben Balb mit scharfgeschliffner Art. Ber tapfer ift, mag nicht die Feinde gählen; Fort, laßt uns ziehn, die Schwerter zu vermählen! (Sie geht an der Spise ihrer Kriegelente ab.)

Ronig Gingalb (gemaffnet), von Rriegeleuten begleitet.

#### Bingald.

Ein wilber garm erscholl bis in bie Tiefe Der ichwarzen Gruft, in ber ich trauernb faft Am Sarge meines Anaben, unb, emporgefchrectt Bon meinem Site nabt' bem Thor ich mich. Das mit zwei mächt'gen, erzgegoffnen Alfigeln Des Eingangs mabret in bas Saus bes Tobes. Da Hang ber Pforten Angel und bem Tagesftrable, Dem ungewohnten, fab bes Grabes Mund 3ch nun geöffnet, und ein Diener tam. Und klindete mir Staunenden bas Wort: "Steh' auf, o ebler Ronig Singalb. auf. Erbebe bich! Berlaffe biefe Gruft. Den feuchten Dom im Gingeweib' ber Erbe. Und fleige aufwärts zu ben luft'gen Ballen. Bo, von bem Sonnenlicht gereift, bas Leben wohnt. Dort manone bich, bein leuchtend Kriegekleib und

Den Panzer und ben golbgebudelten Gewölbten Schild, ben tobabwehrenben, Wirf schnell um bich; benn neu entbrannt ift Fehb' und Bebrängniß auf ber Oberwelt."

Ein Ritter.

Ein furchtbar scheußlicher Berrath — So spricht Frau Gylse — ward von ihr entbedt, Den König Sawin angesponnen hat:
Bon Herrschegier gestachelt, nach dem Thron Und nach dem Leben selbst dir heimlich trachtend. Man spricht, durch Beistand einer Dirne, der Die Eh' er angesobet, ließ Gawin Dein einz'ges Söhnlein töbten, ebler Herr; Denn eine schlechte Magd, Herrn Gawins Buhle, Reicht' einen gist'gen Apsel Tags zuvor Dem zarten Herrlein, als es eben sich Ergött im Freien, von der Armbrust Sehne Den Pfeil zu schnellen, schwache Kräfte übte, Der Wärter aber auf dem Rasenplan Sich einen Augenblick von ihm gewandt.

Bingald.

Gift meinem Knaben? D, gerechter himmel! Ritter.

Die Dirne ließ die Königin zur Stelle Ergreifen, ihrer Unthat Lohn Soll sie empfahen nach der Herrin Spruch. Dem König Gawin aber zog sogleich Die starke Frau, die hochgemuthete Zum Kampf entgegen mit den Tapfersten Aus beinen Rittersleuten und Basallen. Schon aneinander rannten beibe Haufen,

Unfern von hier auf ben gebreiteten Sanbebnen an bes Seees flachem Ufer.

#### Singald.

Daß ich ein Rächer meinem Kind erscheine Gib Gott in beinen Wolken! Laß mein Schwert Die Bahn sich machen in bes Mörbers Brust! So laß uns hastig benn in's Treffen eilen, Wo unsre Treuen siehen im Gesecht, Daß wir mit ihnen Tob und Wunden theilen.

(Für fic.)

Doch gilt bort oben Gnabe nicht für Recht, So fürcht' ich, steht's mit unfrer Sache schlecht, Und lange nicht wird die Entscheidung weilen. Dich scheu' ich, Branor, abgeschiedner Geist, Der du heraussteigst aus des Grabes Grunde Und aus der tobten Brust der Unthat Kunde hinauf zum Richter in die Wollen schreift. Dein Anblick ist's, der mir den Muth entreist; Denn mit dem Rechte steht die Rach' im Bunde.

Borige. Fliebende Ruechte begegnen bem Ronige, ber eben mi feinem Gefolge abgeben will.

#### Sinaald.

Wohin, Ausreißer, feige Anechte, bie Wie scheue Hunbe, bie ein Steinwurf traf, Bom Plate sliehn? Rehrt eiligst um, so rath' ich, Wenn ihr bem Schwert, bem ihr entlausen wollt, Nicht zu begegnen wünscht.

Erfer Anecht. Entweich', o Serr!

deschlagen sind die Unsern, König Gawin trägt durch unsre Reihen ben gewissen Sob.

Bmeiter Anecht.

Billft bu bich retten, herr, so eile schnell, denn, wie ein reises Aehrenfeld ber Schnitter, 50 maht vertilgend König Gawins Schwert. derwundet ift Frau Gulfe, ober tobt, denn blutig niebersinten sah ich fie.

Ritter.

Der schlimmen Botschaft Bahrheit zu erkunden, Blid' auf, o herr! Dort naht, was fie bewährt.

Jorige. Gylfe, einen Pfeil in ber Bruft, mirb auf einer Aragbabre on Baumgweigen aus bem Areffen gebracht. Als ber Bug ben Konig erblidt, wirb Gpife in ber Mitte ber Bubne niebergelaffen.

Singald.

), unglidfel'ge Shau! — Bermunbet Gplfe! Gulfe.

3um Tobe, hoff' ich!

Singald.

Weh', bas wenbe Gott!

Gylfe.

kin Ohr mir leihend, Singald, höre nun,
iin schwer Bekenntniß ungeheurer Schuld,
das, nur mit schwacher Stimme ausgesprochen,
lnd mit des Athems schon gelähmtem Hanche,
doch wie ein Donner graunvoll tönen wird. —
die Bruft, die von des Todes Pfeil durchbohrt,
intbraunt' im Glilhen wilder Leidenschaft
zu König Sawin, beinem eblen Better:

Nicht kannt' ich anberes Berlangen mehr, Als ihn besitzen — und vom bolen Geist Der Höll' entzündet, von der Binsche Stachel Mit immer heiß'rer Sucht getrieben — meint' Ich ihm den Thron, den du mit mir getheilt, Jur Morgengabe anzubieten — mit Gewalt Herab dich stoßend —

> Singald. O, entfetich Beib! Sulfe.

Dein Anablein aber, beiner herricaft Erben, Sab' ich getöbtet. —

Bingald.

Ungeheuer!

Splfe.

Gift

3m Trant ihm reichenb -

Singald.

Täuschet Wahnwit mich?

Geschehen ist ber Gräu'l? O, harte Felsen, Die ihr hinausstarrt in ben wilben See, Ich seh' euch zittern! Grau bemooste Föhren, Ihr neiget schaubernb eurer Wipfel Haupt Bei solcher Unthat!

Ritter.

König Gawin tommt.

Gulfe.

Beh' mir! Tragt mich von hinnen! Pfeil, Du Tobesbote — Bringer bittrer Qual — Du starrft noch in bem bleichentfärbten Bufen? — bn mein Leben angeheftet, willst's nicht laffen? — reiße bich heraus, bag es entfliebe! —

ige. Sawin, gewaffnet, von Pendragon und Reifigen begleitet, auf. Singald geht ihm entgegen. Das Gefolge nimmt die Königin in die Mitte, fo daß Gawin fie nicht gewahrt.

#### Camin.

', König Singalb, zieh' bein Schwert und ficht, t bu für Gplse bich zum Kampse wagen! rath' ich gut bir, laß bein Eisen ruhn, an ber Bösen übe streng Gerickt! when ist sie meinem Schwert, boch sinden 'ich bie Frevlerin, wo sie verborgen; Leben bürgt für Turturell.

Singald. Nicht ich.

fie ben Sohn getöbtet, schlitze fie; beiner Rache tam bie Hand zuvor firengen himmels. Sieh fie felbft. — (Golfe's Gefolge tritt gurud.)

#### Camin.

3m Blute,

Tobesschauer schon ihr Antlit bleich! — : eh' entstieb' bem Leben und ber Qual, bu bekannt, wo Turturell verborgen. ift sie? Sprich!

Splfe (fterbenb). Berfchlungen von ber Fluth!

himmlische Barmherzigkeit! - Getöbtet?!
(Golfe's Leichnam wird entfernt.)

#### Borige, ohne Spife.

#### Singald.

Die dir die Braut entriß, hat mir den Sohn Erschlagen; boch nicht gleiches Leid hat uns Betroffen: Schulblos leibest du; boch ich Borlängst geilbten Frevels Züchtigung, Bergessener Gewaltthat Strase trag' ich. — Mit Gewalt Bertrieb ich meinen Ahn von seinem Site, Den nicht obn' arges Unrecht ich bestieg. Es soll fortan ein Bürdigrer ihn zieren: Dir, Gawin, libergeb' ich Kron' und Land, Und lege, was ich frevelnd nur beseffen, Das Zepter, dir in deine reine Hand.

So sep ein Theil von meiner Schuld vergessen.

#### Borige. Argele.

#### Argele.

Bürnt nicht, ihr Herrn, daß eine arme Frau Sich naht, die Schmerz und Jammer treibt umber. Dich such' ich auf, Herr König Gawin, böse Kunde, Die mir das Herz gebrochen, dir zu melden. Als wir — ber alte Spielmann, den du kennst, Und ich — um die geraubte Turturell zu sinden, Jur Königsburg zu ziehn gedachten, Hill' Und Schutz zu siehn gedachten, Hill' Und Schutz zu siehn von Singald, unserm Herrn, Und so hinziehn am See, trug uns die Welle Den Leichnam Turturells entgegen, sort Ihn langsam spillend an des Ufers Kande. So ward die Unglidseitge von uns gesunden. Dort trägt der Freis sie her, den Bahnstun schier Ergriff beim Anblid seines tobten Kindes?

Borige. Der Barfner, Turturelle Leichnam in ben Armen tragent.

#### Singald.

Tänscht mich ein Traumbilb!? — Furchtbare Gestalt, Wenn ich bich kenne — o, entsehlich wär's, Wenn bu, ein Geift, herkamst aus jener Welt!

Samin (entgegen fturgenb).

O Gott! nimm meinen Augen ihre Rraft, Dag fie erblinben!

#### Barfuer

(Turturell auf ben Boben legenb). Rub'. unfel'ae Laft!

Richt weiter tragen meine Arme bich! — O, herr im himmel! welcher Unthat Schulb Strafft bu an mir, baß ich nicht fterben kann, Daß mir allein aus allen, welche leben, Der Weg verschloffen bleibt in's bunkle Grab? Mein Kinb! Mein Kinb!

Pendragon. Bas ficht ben Alten an? Samin.

Bär' er ein Mensch und bliebe ohne Thränen Bei solchem Anblid? Thiere bieses Walbes, Ihr werbet weinen, wenn ihr Kunde bört, Ihr kommt aus euren Höhlen, raubgewohnte Bilfe, Und beult aus Mitleid!

#### garfner.

D, mein Kind! mein Kind! Du, meine Tochter, die im Alter spät Mir erst geboren ward, du ftirbst so früh, Gehst mir voran zum Tobe!

Und fie von Reuerbranben, die ibr warft. Entzündet, bell in Flammen loberte Und alles Burggefinde iden entflob. Rafft' ich Beifroschen ichnell vom Lager auf. Und malbmarts eilt' ich, auf bem Arm mein Rinb. Durch Racht und Sturm : benn wie im Aufrubr ichien Db euerm Krevel bie Natur zu grollen. -Im Korft verborgen barrt' bie Racht ich aus. Den finftern Simmel über mir gur Dede. So fak ich armer alter Mann und weinte Biel beifie Ebranen in ben weifen Bart: Das Rinblein aber, in Gewand gebiillt . Rubt' in ben Armen mir und fror. - Da bauct' 3d Barm' ibm ju mit meines Munbes Obem . Und folucite laut, wenn es die Aenglein oft So Sulfe flebend auf zu mir erhob. -Mis bann ber Morgen graute und ber Sturm Borüber mar, und an bem beitern Simmel Die Sonne wieber warm und freundlich ftrablte. Trug ich bie Rleine por bes Beibes Thur. Und jab, wie sie bas balberstarrte Rind Mit freud'ger Liebe in bie Butte trug: Dann aber ging ich mit gebrochnem Bergen . Daß ich mein und bes Kinbes Leben nicht Befährben möchte, weilt' ich langer noch. Oft blieb ich ftebn, und weint' und fab gurudt! So zog ich manbernb fort von Land zu Land. Ein icheuer Bettler, eingehüllt ben Leib In barenes Gewand, und fang gur Barfe, Gelebnet an ber Bforten bobe Saulen. Die Trauermähr' bom alten Ronig Branor.

Ach, nie hat wohl ber Here Einer noch Geahnet, wenn die Saiten mir erklungen, Ich hab' im Lieb mein eigen Leib gesungen.

Singald.

Und ich, ich, Branor, bin's, ber bich vertrieb!

garfuer.

Da meint' ich aller Schmerzen Becher leer Getrunken und erschöpft bas Leib; ich Thor! Bor Alter blöb und schwach! — Da war ich froh, Da lebte noch mein trautes tobtes Kind!

(Er umschlingt Kurturells Leiche.)

#### Pendragon.

Hartherz'ges Schickfal, also spottest bu Der Hoheit und des Glildes?
Wenn du die mächt'ge Eiche niederbrichst, Wie soll das schwache Bäumchen widerhalten?
Da steht ein König, und ein Bater und ein Greis!
Drei Namen, deren Einer schon allein
So höchst ehrwlirdig und ein Freibrief scheint Für den Bester, daß tein Ungemach
Ihn treff' und keine Noth des harten Lebens.
Da steht ein König, und ein Bater und ein Greis,
Und weint, und ist so tief getaucht in Schmerz,
Daß, was das härteste uns bünkt, der Lod,
Ihm als des Glilckes reichste Gab' erschiene!

#### Singald.

Richt beiner Rache, Branor, braucht es mehr, Denn von des himmels Strafgericht ereilt, Büßt' ich mein Unrecht ab mit schwerer Buße. Auch ich bin nun ein kinderloser Greis.

#### garfuer.

3d trage Unglud, Unglud bu unb Schulb. Ron teiner Rache weiß ber alte Branor. -D. Gott in beiner Bob', in Lichteswollen! Der bu bein Auge wenbes, bier berab. Sep meinem Aleben gnäbig, bore mich! Das Leben trug ich und fein Ungemach, Und unerhörtes Weh' und jebes Jammers Reich überfülltes Dafe, und babe nicht Gemurrt, mich zu befreien nicht ben Dolch Dir eingebriidt in bas gequalte Berg: Run liegt mein Rinb, mein bleicher Engel, tobt. Und nicht — wie wird mir — belle Karben aliibn — Die Glieber werben leicht - bes Alters Somache Ift idnell entflobn - es beben Schwingen mich -Der himmel theilt fich - Engelstinder quillen Aus Rosenwollen - Turturell! -

#### Pendragon.

Er ftirbt!

(Der harfner finkt in die Arme ber Umftehenben. Gawin fteht zwischen ihm und Turturells Leiche.)

#### Camin

(nach einer turgen Baufe).

Berklungen ift ber Mifton feines Lebens, Und himmelsbarfen singen nun um ihn! Die preil' ich felig, bie hinüber giebn.

(in Thranen ausbrechenb)

Und ihnen nach sehnt sich mein Herz vergebens! (Er finkt vor bem Leichnam Turturells auf die Knie und beugt sich weinenb über ibn.)

Der Borbang fallt. Enbe.

# herr und Sklave.

Trauerfpiel in zwei Aufzügen.

1834.

### Berjonen.

Don Arias.
Donna Flora, feine Gemahlin.
Ihr Rinb.
Der Caftellan.
Diego, ein Diener.
Gaib, ein Gklave.
Gefolge. Diener.

# Erfter Anfang.

Borhof eines Lanbhaufes. Früher Morgen.

# Erfter Auftritt.

Said fist auf einem Stein und fcummert. Der Caftellan tritt auf.

Caftellan.

Ja, fürwahr! noch Ales leer Gier im Borhof! Niemand wach! Eräg ift biefes Bolt ber Knechte; Nur im Schlafe ift ihm wohl. — Bie? — Und auch ber Bächter schläft? — Bächter!

Said.

Wie - wer ruft? - Ja fo!

Caftellan.

Ja, wer ruft? Elenber Stlave! Statt, daß du zu ihrer Pflicht Solltest andre Diener weden, Muß empor bich meine Stimme Selbft erft aus ber Trägheit ichrecken.

(Bebt ab.)

### Bweiter Anftritt.

Said (allein).

Rubig, Berg! Gebulb, Gebulb! Murre nicht, wenn bas Gefcid. Das in fruben Jugenbtagen Freude bir gezeigt und Gliich, Dich nun foldes Jod lagt tragen, Dir mit biefer groben Bille Raum bie nadte Bloke bedt. Einem rauben, ftrengen Mann Gigen gab und unterthan . Ja, von bem, ber felbft ein Rnecht. Läff'ft migbanbeln wiber Recht! -Senft, von biefem Rleib gewenbet, Sich ber Blid in meine Bruft. Darf ich muthia zu mir fagen: Berg, mein Berg! bu barfft nicht gagen ; Trag' ich Unglikt boch, nicht Schulb! Und ein frei Gewiffen ichafft Auch bem Tiefgebriidten Rraft, Und ein Tag, bes Lebens letter, Rommt, ber alle Leiben enbet.

# Dritter Auftritt.

Der Caftellan mit mehreren Dienern, jagbmäßig gefleibet.

Caftellan.

wie hoch bie Sonne fteht! bei euch ber Tag jest an?

Ein Diener.

laßt's gut fenn, Caftellan; ift nichts verfäumt.

Caftellan. Befabl

ber Herr, baß zu ber Jagb em ersten Morgenstrahl sollt' bereitet sehn? u, bant' es beinem Glilde, uf andre Weis' ich nicht imporgerlittelt! Seht! bas auch bei bir gewacht?

Said.

ar wach bie ganze Nacht, nur, als es schon getagt, mir bie Augen zu.

Caftellan.

r Arbeit, nicht zur Ruh' nan bich!

Said.

Ach! schwächer ift, abt Recht, ber Körper, leiber, e Seele! — Hat ihn Tags ber Arbeit Mühe, Kält' und Bind in langer Nacht, Endlich matt und ftarr gemacht, Billenlos, auf harten Stein Sinkt er hin und schlummert ein; Doch die ftärkre Seele wacht, Und im Traume noch zumal Hilbst sie bes burchfrohnten Tages, Der burchwachten Rächte Qual.

Caftellan,

Bie die Reben vornehm klingen!
Seele — Qual! — Was soll das heißen?
Du hast mehr als du verdienst. —
Wirst du nicht genährt, gekleibet?
Was braucht so ein Schurke mehr?
Ei, wer bist du benn? laß hören!
Warst vielleicht ein großer Herr
Dort bei beinem Heibenvolke;
Bist zur Arbeit viel zu zart;
Biel zu vornehm?

Said.

Dem, ber burch bas Schickal leibet, Euern Spott! — Wer weiß, ob nicht, Um gedoppelt mich zu höhnen, Euer Mund die Wahrheit spricht.

Caftellan.

Richtig. So wie ich gesagt! Wenn man sich nur recht versieht. Jetzt begreif' ich! — Warst ein Pring! Hu! ein Herr von Land und Leuten!

Said.

Ich war gliidlich - braucht es mehr? Und wohin mein Auge blidte, Sab ich Menfchen, bie mich liebten! -3d mar arm: bod wenn bie Sonne Rofig fich erbob in Often. 3ch binaus ins Freie trat, In ben Bain, von Balfam triefenb, In bas buftburchwürzte Relb: Wenn ber Berge fernfte Gipfel . Und bie grunen Balmenwipfel. Und mein friedlich ftilles Belt Schwamm im golbnen Glang ber Friibe; Wenn bas gottgeliebte Lanb Rings in unbegrenzter Weite Segen bampfenb vor mir lag: Betend grifft' ich ba ben Tag! Beib und Rind an meiner Seite. Rief im Uebermaft ber Wonne: "Der bu mobnft im Berg ber Sonne. In bem Brand bes Lichts, o Berr! Segen, ben bu mir gegeben, Gib ihn Muen, die ba leben, Beber fev wie ich begliict!"

Caftellan.

Schweig! Du hast hier nichts zu reben! Richt, was war, nur bas, was ist, Kümmert mich, und jetzo bist Du ein Herr, ben mit bem Stocke Ich hier vor mir tangen lasse, Benn's mir so beliebt!

Beblis, bram. Berfe. III.

Said.

Bu viel! Gib, o Gott, baß ich mich faffe!

(190 m

Caftellan.

Bleib! Du follft mir Rebe fteben.

Said.

Nichts verbrach ich; laßt mich gehen! Cafellan.

Was von "fassen" sprachft bu ba? Schnöber Auswurf, ber zum Anecht Eines Anechtes noch zu schlecht! —

Said.

Acht' ich meiner Pflichten nicht, Rlagt es meinem, Eurem Herrn, Daß er strase, wenn ich sehle; Aber wenn ich nichts verbrach, Castellan, häuft keine Schmach Dann auf mich! Bei meiner Seele —

Caftellan.

Droben willft bu? Reben führen? — (Er bebt ben Stod, um ben Stlaven ju folgen. Diefer entieinen Dolch, ben er im Gertel tragt.)

Said.

Wagt es nicht, bie Sanb zu rühren, Denn, bei Gott, ich flog' Euch nieber!

# Dierter Auftritt.

ige. Don Mrias tritt aus bem Saufe. Diener, bie ifim folgen.

Arias.

er garm ift bier im Borbof? aeschiebt? — Antwort verlang' ich! tommt in bes Stlaven Sanb ber Dold?

Caftellan.

Bu guter Stunbe vich Gott bierber gefanbt. jur Rettung.

Arias.

Rebe beutlich!

Caftellan.

Das an fierel ::

Suiter of

bu weißt, bag biefen Stlaven um Bachter baft beftellt: b nun vorübergebe. ich ibn bier achtlos ichlafen. veil ich au feiner Bflicht erbalte und ibn ichmale. r es verbienet, bricht Grimm, ben feine Seele getocht, berbor in Buth. II. eb' ich es mich verfebe. r mir ben Dold entriffen. att' bich ju meinem Glück gefenbet bas Beidid. ' ich bier in meinem Blut fir meinen Gifer buffen.

Frevel ohne Maß! — Ift so Aufgelöst in meinem Hause Jebes Band ber alten Zucht, Daß ber Letzte selbst versucht, Des Gehorsams und ber Pflicht Schranken frevelnd zu burchbrechen?

Berr, verzeihe mir!

Arias.

Wer fpricht?

Haft zu zittern bu verlernt, Wenn ich rebe?

Said.

Da bu ibn Angebort, ber mich verklagt. Lak auch ben Bellagten iprechen. -3mar, Berr, fiehft bu meine Sanb Stablbewaffnet - und mobl weiß ich. Daß nicht Baffen einem Armen Biemen, ber im barten Bann Seines bBfen Schidfale fcmachtet: Doch ich warb von biefem Manne Somer gereigt, mit gift'gem Spotte. Uebermüthig lang' geböhnt, Gegen jegliche Gebühr Schwer verunglimpft - und ertragen Bab' ich's mit Gebulb, beachtet Meines Stanbes traurig Loos, Das an Unrecht mich gewöhnet. Doch zulett wollt' er mich ichlagen!

, o Berr, ergriff auch mich 1' betämpften Gifers Glüben : vergaß, bag ich ein Stave jes Gine nur bebentenb, auch ich, o bober Berr, ein Menfc - und abzuweisen erbiente Schmach, ergriff aur Abmehr biefes Gifen ; b jum Angriff mabrlich nicht. Cafellan.

burch glatte Worte nicht ien Beuchler bich betrügen.

Arias.

ncht es, wo ber Frevel fpricht, 6 ber Worte?

Said.

Berr, nicht lügen

t' ic.

Arias.

Sa, mich blinkt es Rabel, m Dolch gegudt zu feben bes Stlaven Banb! unb magen nft bu, aufrecht noch zu fteben. ie Augen aufzuschlagen? vermagft aus beiner Bruft ein Wort berbor zu teuchen? beim ew'gen Gott! ich mach' es - und bu haft ausgelebt!

Said.

bift Berr, bein Stlave ich! il lifct beines Munbes Banch

Lin Jubani

Meines Lebens Licht und Riemand Fragt bich, ob bu recht gethan. Bem, um ein so niebrig Leben, Dürftest Rechenschaft bu geben? Doch, mir keiner Schuld bewußt, Darf ich nicht vor bir erbeben.

Aries.

Blide biefes Gifen an! Diefe Baffe fpricht bein Urtheil.

Sail.

Liege fie benn bier, o herr, Dir zu Füßen. Deine Rabe Ift ein Schilb, ber schirmenb anch Selbst ben armen Staben beckt.

Aries.

Deiner Rebe Schlingen fangen Nicht mein Herz. Der Frevel wird Nicht burch fie getilgt.

Said.

O glaube

Meinem unverfälschten Bort!
Richt Empörung, herr, nicht Morb
Sann ich, Aufruhr nicht, vor welchem
Meine Seele Abschen hegt!
Bei bem Blut, bas mich gezeugt:
Bas bein Dienst mir auferlegt,
hab' ich ftreng erfüllt.

Arias.

Geborchen

Nicht allein, bu follft auch fcweigen!

Und, baß bu es fernen mögeft, Bill ich forgen.

Said.

Blick' auf mich! Eingebillt in biefes ichlechte Rleib bin ich: ber Abfall nährt mich Bon ber Diener Roft: mas, bungrig, Deine Rüben oft berichmabn . Wirb mir vorgefett aur Speise Und es baucht mir gut. - In ichwerer Arbeit bring' ich bin ben Tag. All' bie lange Nacht burdwach' ich. Sabe nichts, als mas bes Dafenns Glenb nadte Nothburft friftet! -Die erscheint für mich ein Resttag. Und bas Jahr ift bingefloffen . Und bie gange lange Beit Bringet feine Stunbe jemale, Bo ich Armer mich gefreut. -Und boch baben meine Lippen Die geflaget; unverbroffen. Dient' ich, und ob auch mein Berg Oft in fillem Gram gebrochen, Innen trug ich meinen Schmerg; Bas ich litt, nie gab ich's tunb, Und tein Wort bab' ich gesprochen.

Arias.

Sieh! — und boch ift jetzt bein Mund So berebt!

Said.

Bon Roth getrieben;

Durch ber Menschen hart Bezeigen Tief im Innersten emport.

Arias.

Biemt bir folder Con?

Cafellan. Gebort

haft bu felbst es nun! — Den macht Auch bein eigen Bort nicht schweigen.

Aries.

Will bein ftarrer Racten sich Rubig nicht in Demuth bliden, Will ich ihn banieber brilden.

Seil.

herr, bu borteft nicht, wie bart 3ch gehöhnt, gescholten warb.

Arias.

Gi! thut bir ber Spott fo weh?

Said.

Beil ein herbes Schickfal mich Bon ben Meinen abgeschieben, Ans ber Fülle mich geriffen Meines Glilds; bis an den Hals Mich in Elend hat gesenkt, Bin ich, Herr, nicht noch ein Mensch? Bas dich schwerzt, es schwerzt auch mich; Bas dich frent, mich frent's wie dich. — Dieser Leib fühlt Hunger, Kälte, Sie und Ermattung, Krankheit So wie du — und meine Seele Sollte Ebr' und Schmach nicht fühlen?

1, weil bu im Punkt ber Ehre empfinblich — last ben Bilttel 1, an einen Hund gekettet, t ber Pritsche burch das Dorf se auf und nieber treiben; hu wissest klunftighin, s bie Ehre seh des Stlaven.

Baid.

Arias.

ut, wie ich befahl!

Baid.

Mein Flehn

rb bich rlihren! Mitleib ist ttlich! —

Arias.

Fort!

Said.

Und Eroft entfließt m, wie Brunnen in ber Wifte.

Straf' ich, ein gerechter Richter, Dich nicht, wie bu es verbient? Denn weil eine Ehrenfache 3ft zu nennen bein Bergebn, Mufit bu eine Ehrenftrafe Billig auch bafür beftehn.

Said.

Herr, vergib! — und willst du strafen, Hab' ich mich so sehr vergangen, Daß an mir mein hart Bergeben Milbe nicht verbient — so strase! Winke beine Henker her, Hau' die Glieber mir vom Leibe, Daß, verstümmelt, nur ein Rumpf Bon mir Armen übrig bleibe, Doch beschimpsen laß mich nicht.

Arias.

So geschieht's!

Said.

Im Staube lieg' ich Hier vor die! — auf meinen Nacken Setz' ich beinen Fuß — die Kniee Dir umschling' ich — laß mich töbten! Laß mich töbten, Herr, und siehe, Dankend kisst ich beine Hände, Und des Herzens letztes Regen, Und der Stimme letzter Laut Sey Gebet für dich und Segen Zu dem Gott, der jetzt uns schaut. — Doch beschimbsen laß mich nicht!

Hor' zu winfeln auf! Bergebens Beulft bu bier; ich änbre nichts!

Said.

Dente, baß ber Herr bes Lebens Rächet, was am wehrlos Schwachen Stolzer Uebermuth gethan.

Arias.

Frecher Schwätzer! — Faßt ihn an! Said.

Nun benn! Fluch dir auf dein Haupt! Und wie ich um deine Filfe Flehend meine Arme wand Und du lachtest — also müsse Zürnend dich der Himmel strasen, Daß du so vor mir, dem Staven, Du einst selbst, getränkt von Jammer, Liegen magst zu Hohn und Spott! Und, wie ich kein Mitleid sand, Fruchtlos deine Hand erheben!

Arias.

Fort!

Said.

Bei meiner Bater Gott! Dir jum Unbeil bleib' ich leben!

(Der Borhang fallt.)

Enbe bes erften Aufjugs.

# 3weiter Aufzug.

Die vorige Decoration.

### Erfter Auftritt.

Said (tritt auf).

Wehe, wehe meinem Leben! Erbe, öffne beinen Schlund.
Samum, gift'ger Wind der Wiste, Der du Blindheit, Pest, Verwesung Trägst auf beinen Schwingen her, Rausch' herliber übers Weer!
Mach' mich blind, verlisch das Licht Dieser Augen, daß sie nicht Weine Schande länger schauen!
Weh', daß ich geboren bin!
Was dem weiten Kreis der Wesen, Aus dem weiten Kreis der Wesen,

Daf ich leibe, mas ich leibe? -Thiere freu'n fich in ben Balbern Ibrer Freibeit und gefellt Bu ben Wefen ibrer Art Sind fie gliiciich; und wenn hunger Dber Ralte fie befällt. Dulben fie gemeines Uebel! Aber Spott, Berachtung, Schmach Rolgt nicht in bie Balber nach: Dazu nur marb ich erlefen! -D. verflucht, was Mensch fich nennt! Ja, ber Lowe brüllt in Buth. Tiger freffen ihre Beute, Und ber grimme Wolf will Blut. Wenn ibn blirftet; Jeber fillt Sein Beburfniß unb nichts weiter, Und er iconet feines Bleichen; Nur bas Menschenunthier morbet Aus Geluft und treibet Scherz Mit Berzweiflung, Angst und Schmerz Ceines eigenen Befchlechtes! Beh'! mir gieht's bie Bruft gusammen, Und mir buntelt's vor bem Blid! - -Berg, bu brichft, wenn teine Rache Deiner Bunben Gluth foll fliblen, Benn er nicht wie bu foll fühlen! -3a! - fo fep's! - 3ch fcbleubre Brand In bas Saus, und Trümmer finbe Er bei feiner Rlidfebr bort, Bo fein Eigenthum einft ftanb! Dag er miffe, meine Band -

D, ich Thor! wiegt schnöbes Gut Gleich mit meines Herzens Blut? — — Ha! ich athme! — Ja, bei Gott! So geschieht's! — D, eine Stunde Nur laß mich, o Himmel, leben, Und ihm wird zurück gegeben!

(Gebt ab.)

## Bweiter Auftritt.

Ein altes Schloß am Eingange eines Balbes. Borfaal, Ein hofet unb breites Eifengitter bilbet ben Eingang. Gine Seitentfar.

Donna Flora. 3hr Rinb. Diego.

Das Sind.

Mutter, tomm.

flora.

Sep ruhig, Rinb!

Auf ben Bater warten wir.

Das Rind.

Ach! es ift so garftig bier!

flora.

Sieh nur, wie bort von ben Bänmen Sich bie Zweige zu uns her Frisch und grun herüber neigen! Wollen in bas Fenfter fleigen.

Das Kind.

Mutter, ach! ich fürcht' mich febr!

flora

(bas Rinb gum Benfter hebenb).

bu, wie bie Baffer fcaumen : Tiefe? ift's nicht fcon?

Das Lind.

immter mag ich sehn.

flora.

nt brilben, wie die Sonne n geht! Blid' hin geschwind! bort so golben schwimmt. nur hin, du meine Wonne!

Das Kind.

nur schon ber Bater balb!

flora.

auch so lang mag sänmen? — Diego, späh' im Walb, ın nicht bie Jagb vernimmt.

Diego.

ich, Euch allein zu laffen? alte Schloß hier ist ohnet, wie Ihr wistt; en Jägern bient ber Saal veilen zum Aspl, vielleicht ein Ungewitter Racht sie übersiel, om Dorfe.

flora.

Mein Gemahl baß ich ihn hier erwarte; nehr ferne kann er fenn. Ungebulbig wirb ber Rleine, Darum fag' ihm, baß er eile.

Diegs.

Eble Frau, verzeiht, ich meine -

flara.

Seh' mur, geh'! — Bleib' turze Beile Ich auch mit bem Kind allein, Bird mir ja tein Leid geschehen; Ohne Sorge tannst bu sepn.

(Diego geht al

flora.

Komm, mein Herz, hier in ben Saal! Schöne Dinge follst bu sehen! Mächtige Geweihe find An ben Wänben und baneben Alte Waffen; tomm geschwinb!

(Sie brückt bas zögernbe Kind mit Heftigkeit an fic.) Fürchte nichts, mein süsses Leben! Bift ja bei der Mutter, Kind! —

(Sie geht mit bem Rinbe in bas Rebengemach.)

# Dritter Auftritt.

Said (tritt auf).

(Rachbem er fich fpabend umgesehen hat, verschlieft er bas Stiengt nimmt ben Schluffel zu fich.)

So! noch einmal! — Fest ins Schloß Sprang die Feber, und sie hat Das vergeltende Geschick

Run in meine Sand gegeben. 's ift gefchebn! - nicht mehr gurlick Kührt von bier ber Weg ins Leben. -Lag boch feben; bier baneben Ift ein Saal, bort werben fie -Warum sittr' ich? Kluch ibm. Kluch! --Bin ich au bes Thiere Genoffen Bon euch felbft binabgeftogen, Ift vom Meniden nichts in mir: Run, wohlan! fo will, ein Thier, 3d von ibrem Blute trinfen Bolle Gnige! - - D! fie baben Alle Quellen meines Dafenns Unbarmbergig mir vergiftet! Lebt' ich bunbert Jahr' auf Erben . Eine Luft nur tann mir werben: Rache - wird, fie muß mich laben! (Er geht gegen bie Thur bes Seitengemaches.)

# Vierter Auftritt.

Saib. Flora tritt mit bem Rinbe aus bem Gaale.

flora (auffchreienb).

शक्।

Said.

Bas ichredt Euch?

flora. Saib! — Ihr?

Beblis, bram. Berte. III.

Said.

Recht! ich bin's! 3br tennt mich wohl! Müßt mich tennen. Saht ja eben, Als 3hr burch bas Dorf gegangen, Dort mich lust'ge Kurzweil treiben; An ein Thier war ich gehangen!

flora.

D, um Gott! was wollt 3hr hier? Gebt, ich bitt' Euch! — Gehet, eilet! Noch in biesem Augenblick Kommt mein Gatte! Wenn 3hr weilet Und er trifft Euch hier —

Said.

Nicht bangen

Darf Euch! laft mich immer bleiben.

flora.

Streng und heftig, wie er ift, Röunt' er schwer an Guch es abnben. D. 3br wifit ia -

Said.

Meinet 3hr?

flora.

3ch beflag' Euch, glaubt es mir! Bart ift man mit Euch verfahren.

Saib.

Dünkt's Euch auch?

flora.

Es war nicht recht,

Und mir graut vor jener That; Dennoch folget meinem Rath:

| •                                                                                                               | seine Wuth<br>nicht gut!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| meyes to will                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| den bin ich hier                                                                                                | Said. Carp to the latest dea si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| men our my year                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mIJ                       |
| verbet sicherlich –                                                                                             | flora, was my same to enter the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ff?                       |
| server limetim -                                                                                                | – Said.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 -4:                     |
| Condi und uide                                                                                                  | ! *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Euch und nicht                                                                                                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| nt Oring Chat                                                                                                   | Flora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                        |
| nt 39te Gon,<br>Lebens! — Ener                                                                                  | — o sprecht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77                        |
| ict, er macht mic                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| u, et mayt mit                                                                                                  | g bebell:<br>Baid. Te dan die der eine der eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.                        |
| n furz Gebet, n                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | di.                       |
| n inig Gebet, n                                                                                                 | flora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|                                                                                                                 | Fivea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 'n.                       |
| Oxfor bunks with                                                                                                | and a service and the Control of the |                           |
| Ihr broht nicht                                                                                                 | meinem Leben!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ri,                       |
| ich! — nicht ern                                                                                                | meinem Leben! (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1 | 54.                       |
| Thr broht nicht<br>ich! — nicht ern<br>mich!                                                                    | norben - State of the state of  | 57.                       |
| ich! — nicht ern<br>mich!                                                                                       | norben Said.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57,                       |
| ich! — nicht ern<br>mich!<br>Ia!                                                                                | norben (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57.<br>5 <b>8</b> .       |
| ich! — nicht ern<br>mich!<br>Ta!                                                                                | Said. The first of the state of | 57.<br>5 <b>8</b> .       |
| ich! — nicht ern<br>mich!<br>Ta!                                                                                | Said. 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57.<br>5 <b>8</b> .       |
| ich! — nicht ern<br>mich!<br>Ja!<br>Fl                                                                          | Said.  ora (fcreit auf).  Said.  3hr milft fterben!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57.<br>5 <b>8</b> .       |
| ich! — nicht ern<br>mich!<br>Ta!                                                                                | Said.  Said.  ora (fchreit auf).  Said.  3hr müßt sterben!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57.<br>5 <b>8</b> .       |
| ich! — nicht ern<br>mich!<br>Ja!<br>Fl:<br>Vuer Kinb — w                                                        | Said.  ora (fcreit auf).  Said.  Shr müßt fterben!  ir Miel.  Flora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57.<br>5 <b>8</b> .       |
| ich! — nicht ern<br>mich!<br>Ja!<br>Fl:<br>Buer Kinb — w<br>Ihr sehb ein Wa                                     | Said.  Said.  Ora (fchreit auf).  Shi müßt fterben!  ir Allel  Flora.  mfc — es hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54.<br>1918<br>15         |
| ich! — nicht ern<br>mich!<br>Fa!<br>Fl.<br>Tuer Kinb — w<br>Ihr fepb ein Me<br>er Euch geboren!                 | Said.  Said.  Said.  She milft flerben!  ir Allel  Flora.  mich — es hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54.                       |
| d)! — nicht ern<br>mich!<br>Fa!<br>Fuer Kinb — w<br>Ihr seyb ein Me<br>er Euch geboren!                         | Said.  Said.  Said.  She milft flerben!  ir Allel  Flora.  mich — es hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54.<br>19 <b>8.</b><br>15 |
| ich! — nicht ern<br>mich!<br>Fa!<br>Fl:<br>Ener Kinb — w<br>Ihr sehb ein Me<br>er Euch geboren!<br>gt es nicht! | Said.  Said.  Sra (fcreit auf).  Shi milit flerben!  ir Alle!  Flora.  mfc — es hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.<br>1918<br>115        |
| ich! — nicht ern<br>mich!<br>Ja!<br>Fl.<br>Ener Kinb — w<br>Ihr sehb ein Me<br>er Euch geboren!<br>gt es nicht! | Said.  Said.  Said.  She milft flerben!  ir Allel  Flora.  mich — es hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.<br>1918<br>115        |

flora.

Unmuth führt R Menisten irrel

Leicht bas Berz bes Menschen irre! Und gewaltsam harte That Ift oft schwer bereuet worden! Benn mein Gatte, zornentglüht —

Said.

O, daß eine That ich wüßte, Gleich der seinen! — zu bezahlen Bas ich litt, mit gleichen Qualen!

flora.

Benn Euch Unrecht ift geschehen, Benn man Euch misthanbelt hat, Sagt, ich armes Weib, was that Ich Euch Böses, daß mein Blut Ihr vergießen wollt?

Said.

Mich rührt

Reine Bitte! Euer Fleben Trifft fein Berg!

flora.

Und bod!

Said. Ihr müßt!

flora.

Rein! Ihr könnt es nicht! — Ihr sepb Schwer gereizt, ba ist die Seele Ihrer Kraft nicht frei und mächtig. Das Gesübl, das Rache schreit, Ift nicht Eures Herzens Stimme! Said.

l's! und feinem Grimme : fallen!

Das Kind.

Mutter! Mutter!

flora.

dott! — O Gott! — Erbarmen! Kind — nehmt mich! Doch laßt, Kind! — Ich bin seib, Unrecht konnt' ich theilen; Kind —

Said.

Es ift sein Blut! I es zeitig sterben, nicht bes Baters Buth g' in ihm vererben. eicht es!

flora.

Rührt's nicht an!

Auge! — Diefer Blid ohn und Grimm wie sein c! sollen, kleiner Wolf, t und Klauen wachsen! mg noch, würg' ich bich, rgest! —

flora.

Ha, zurück! tt! erbarmt Euch meiner! Das A

flora.

Eher töbte mich!

(Man bort Sagbborner.)

flora.

Dein Gemahl! - D, Sulfe, Rettung!

Ift er's? Run, so mag er schauen Mit bem Tigerblick, sein Blut Fließen bier von biesem Eisen. Seine Nabe soll's nicht binbern.

# Sünfter Auftritt.

Borige. Don Arias. Diego. Jagbgefalge.

Arias (am Gitter).

Was geschieht? - Was ift -?

flora.

D, Billfe!

Rettung mir und Eurem Rinbe!

Das find.

Bater!

Said.

Sepb willtommen mir!

Arias.

Sa, Unsel'ger! Wie, bu hier? Deffne! baß ich nicht bie Pforten Burnenb aus ber Angel hebe! Said.

nig nütt End's! Sabt Gebulb, b ich öffn' Euch felbft.

Flora. D Qualen! Laid.

tht! ich fieh' in Eurer Schulb, ib nun eben möcht' ich gablen.

Arias.

:ffne, fag' ich!

Seib.

Ei, flost zu! afet, tobt! Die Eifenstäbe ind hübsch ftart und nicht fogleich prengt Ihr fie.

flora.

D, mäßigt Euch!

Arias.

dir ins Antlit fprichft bu Hohn?

lüht Euch nicht! Seht, diese Gitter richt nicht Euer Arm in Splitter! wingt Ihr's nicht? — Nehmt Eure Zähne!

Arias.

:

and the mant

Biffe, baß ber Tob bein Lohn!

Leint Ihr etwa, baß ich wähne ebend hier von biefem Orte Beg zu gebn? mit nichten! Sterben foll filrwahr, was biefe Pforte flora.

Mein Gemabl!

Arias.

Berberben —

(für fic)

ha! was finnt er? — Sollt' er's wagen? — Said.

Nun? was fieht Ihr jo betroffen? — Raf't boch, raf't! Rollt Euren Blid Mit bem Grimme ber Hane!

Arias.

Nun - verflucht! -

Said.

Schreiet Gurem Bittel,

Laffet Eure Hunde 108! — Blidet her! — Hier biefen Mund, Glübend, wie Damastus Rofen; Sehet, meine Stavenlippen Drud' ich brauf.

Arias.

Ð!

Said.

Um ben Leib

Soling' ich meine Stlavenarme. -

Arias.

Da! fo treffe mein Beichoß -

Saib

(fcbließt Slora in feine Arme).

Run, wohlan!

flora.

Web mir! Burfid!

Arias (läßt bas Gefchoß finten).

Saib.

cauet Euch vor biefem Schilbe? ciicht boch ab! — warum so milbe bylich?

Arias.

Höll' und Teufel!

Said.

Thut mir's tunb! —

Arias.

ind ber Bufte!

flora.

D, erbarme -

Said (gieht ben Dolch).

ib nun - fterbet!

flora.

Ab!!

(Sie fintt ohnmachtig in Saibs Arme.)

Arias.

Salt ein!

en barmberzig! gib fie frei ib bir foll verziehen fen!

Said.

ei gibt sie ber Tob wie mich!

Arias.

sib! o erbarme bich!

eh! - fie ift gur Leiche worben!

ib fie frei und fieh, ich fcwore:

rn von mir fen jebe Rache;

as bu that'ft, ich will verzeihn!

Said.

3hr, verzeihn? — Haha! — ich lache! Arias.

Reich bin ich an Gelb und Gut! Gib fie frei und nimm von Allem, Was ich habe, nach Gefallen! Willft bu Golb? — fprich! — es fen bein.

Wie so gütig könnt Ihr sepn!
Seht boch! — Ei! — boch als ich flehte, Als ich bort im Staube rang, Bittenb Eure Knie' umschlang, Euern Fuß auf meinen Racken Setzte und um Gott beschwor: Daß um leichte Schuld Ihr nicht Mich unmenschlich solltet quälen, Ließ't Ihr mich — o, baß ich's benke! — Und ich sollte —? Nimmermehr!

Arias.

D, halt' ein! — Auf meinen Anieen Fleh' ich bich! und nimm zum Lohne, Was ich babe! — Ich will buffen, Was ich hartes bir gethan.

(Mit brechenber Stimme.)

Nimm mein eigen Leben an, Aber Weib und Kind verschone!

(Er finft auf feine Rnice.)

Satd

(auffchreient, last ben Dolch fallen).

Da! — Gerecht ist Gett! Er sieht Auf ber Menschen bunkles Leib,

| Ehränen zählt sein Auge,<br>Seufzer bört sein Ohr, | . In the state of  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seufzer hört sein Ohr,                             | 10 10 July 100 <sup>690</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| oor sein Gericht, vergeltenb                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ben Schulb'gen er hervor.                          | an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| flora                                              | 1. 100 636 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (erholt fich, ihre Blide fuchen bas                | Rind).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    | The BOOK SMITH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | in ight saidh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ja, er lebt!                                       | Jaraan eri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    | . Line of this year                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r! Mutter!                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| flora.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ja, er lebt!                                       | 1 (b) (1) (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Said.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arias — auf! erhebt                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| von biefer tiefen Stelle,                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| icht Eurem Blute giemt.                            | ल्याची केंद्र अ <b>स्त</b> ्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Arias.                                             | and the second s |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Said.                                              | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D, vergefit es nie.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Guch feine Macht zu zeigen                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| er himmel konnte bengen:                           | . That don't posite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| oor mir, ber Menschen lettem,                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| elegen auf bem Anie.                               | ين در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arias.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saib!                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| flore.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wär' es möglich!                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sail.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| getrost! — Und weil ich, frevelnb,                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Receasio, seems mere und' lecocome.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Meiner Niedrigkeit vergessen,
Beil so schwere Schuld mich drückt,
Daß ich diesen Dolch gezückt,
Beil ich mich so hoch vermessen,
Es gewagt, ein schlechter Stlave,
Euch zu fassen mit Gewalt,
Meinen Arm um Euch zu schließen,
Eure Lippen zu berühren
Ich gedroht —
Seht — so seh dieß meine Strase! (Er durchsticht fic.)
Sehd versöhnt — und wollt verzeihn!
Arias.

Mensch! - D himmel!

flora. Beh! fein Blut!

Last es immer ruhig fließen! — Rebmt ben Schliffel.

flora

(öffnet; Don Arias unb bas Gefolge treten ein).

Gilet - helft!

Said.

Müht Euch nicht; ich traf mich gut! —

flora.

Gott! - er ftirbt!

Arias.

Rein, nein! - Erwache!

Segn' Euch Gott! - Dieß meine Rache! (Er fitrbt.)
(Der Borbang fallt.)

Enbe.

# Bwei Nächte zu Valladolid.

Trauerfpiel in fünf Aufgügen.

erftenmale aufgeführt gu Bien, auf bem f. f. hoftheater nachft ber Burg, am 14. Januar 1823.)

## Berfonen.

Der Corregibor.
Don Garcia.
Don Ruffes, fein Bruber.
Don Fugage.
Achmet, ein maurifcher Sflave.
Donna Eftela, Don Garcia's Gemablin.
Lifarba, ihre Dienerin.
Gefolge.

and the second the sec

n that cath

And the second

Lifarda.

The same of

# Erfter Anfang.

artenhaus mit einem Eingang, ju welchem Stufen fibren, über mfelben ift ein Balfon befindlich. Der hintere Raum ift mit einem Gitter geschloffen, burch welches ein Thor ins Frete fuhrt.

# Erfte Scene.

on Bugaçe, in einen Mantel gebullt, ericheint im hintergrunde und bt, unftat umberfpabend, über bie Bubne. Rach einer turgen Baufe treten von berfelben Seite Eftel a und Lifarba, beibe tief verfelleter, auf.

| onna, feht boch nur zurück!       | 20 1. 20 Cart. 1. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efela.                            | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ichweig' und öffne!               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lifarda.                          | The state of the s |
| Seht Ihr nicht,                   | Commence of the state of the st |
| Bie ein Mann, in einen Mantel     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lief verhüllt, auf jebem Schritte | Contract the Contract of the C |
| uch begleitet wie ein Schatte?    | a stir, actern , as a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| beht nur bin! Go Bang als Baltung | eg per taka se sanî : 🕒 🖭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Scheinen ebel. - Gang gewiß 3fi's ein Ritter hoben Stanbes.

Eftela.

Deffne, fag' ich!

(Lifarba öffnet bas Bitterthor, beibe treten ein.)

Rifarda.

Oft entichloffen,

Euch zu nahn, Guch anzureben, Schien er mir; boch immer wieber Scheu, entwich er in bie Kerne.

Eftela.

Unerträglich ift bein Blaubern!

Lifarda.

Run, beim himmel wollt' ich schwören Bohl bie einz'ge aller Frauen Send Ihr, bie, ohn' umzuschauen, Wie ein schlichtern Reh entstieht, Benn sie einen Schatten sieht, Der ihr folgt, und wissen kann, Jener Schatten sey — ein Mann!

Eftela.

Wenig kimmern mich bie Blide, Die nach mir bie Neugier senbet, Und von allem Mifgeschide Das mich treffen könnte, bliebe Mir bas ärgste, hätte Liebe Wieber sich zu mir gewenbet.

Lifarda.

Macht Euch bas so viel Beschwerben, Anzusehn, gesehn zu werben? — Augen sind ja nicht ben Pfeilen, Die vergiftet, zu vergleichen, Töbten nicht, was sie erreichen; Leichte Wunden, die sie schlagen, Können sie bald wieder heilen. Frauenart ist's, wie sie sagen, Kur ein seicht, unschuldig Spiel; Und was alle Andre wagen, Schadet Euch wohl auch nicht viel. (Donna Ekela steht nachdenkend, ohne auf Lisarda zu achten, die nach einer kurzen Bause fortkabrt.)

Beil Ihr schou in jungen Jahren Manche Unbill habt ersahren, Bollt Ihr nun bas Leben hassen; Wer bringt Euch bas Gewinn? Warum wollt Ihr bas nicht lassen, Was vergangen ist und hin, Und bas Gegenwärt'ge fassen? — Der Euch werth, warb Euch entrissen, Und gedoppelt ist die Wand, Die Euch trennt. Er auf der Flucht, Sieht bas Land, das er nicht sucht, Während der ersehnte Strand Fern ibm schon im Nebel schwand.

Eftela.

## Schweige!

Rifarda.

Reb' ich Bahrheit nicht? Keine Frau ift zu vergleichen Euch, in ganz Ballabolib, Und die Schönfte send Ihr weit, Der die Andern alle weichen. 3eblis bram. Berke. III. Denuoch freut sich Jebe mehr Ihrer Tage und ber Jugend, Die ja boch nicht wiederkehrt, Während Ihr die Blitthenzeit Eures Lebens still verschmachtet.

Efela.

Sprichst du noch?

Lifarda.

Schon gut, ich schweige,

Beil Ihr's eben wollt. — Doch febt, Ber bort in ber Ferne fteht.

Eftela.

Dich nicht fümmert's.

Rifarda.

Ja, wahrhaftig!

's ift berfelbe Ritter wieber.

Eftela.

Fort in's Saus!

Rifarda.

So martet boch!

Efela.

Nimmermehr!

(Sie geben ins Saus.)

## Bweite Scene.

Don Jugace

(bleich und verftort, in ben Mantel gebullt, nabert fich).

Sie war's! - D Berg, fen muthig! Es quillt ein Glang mit litjenweißem Bliden

lus buntler Racht. Es minten Die Hoffnungefterne, filbern, wo erft blutig in Schredensmond gebangen; bie, bie mir bolb nun wieber aufgegangen in füßer Rlarbeit, geben Erneuten Schein bem faft verglommnen Leben. Die Liebe treibt jum Bagen! ich gebe frob, inmitten Bon Graun und Tob, bin mit beberaten Schritten. lub nicht will ich verzagen. Beb' ich ben Martftein auch von meinen Lebenstagen! Racht ia ben Tobesmunben Die Soffnung naben Gludes oft gefunben! lmar auf Bulfanes Schlunbe 5teb' ich, und unter mir im ausgeboblten Grunbe. nweit von meinen Rufen . bocht Gluth, und Reuerfluthen. sie raufden wilb, in rothen Rlammenguffen! )ennoch will's mich gemutben. Is ob aus bellen Rofen Rich Duft und Weftluft fpielend nun umtofen. Rit milbem Frühlingeweben. Beil ich Eftela wanbeln tonnte feben! werch! welch Geräusch? - Dem Untergang entwinden, Benn bier mich Spaber finben. ein Gott vermag's! - Richt meilen darf ich bier mehr - ich muß von hinnen eilen! (Er entfernt fic.)

## Dritte Scene.

Don Garcia reifefertig. Don Runes und Donna @Rela min aus bem Saufe.

#### Carcia.

Richt fam ich's binbern! Roch in beut'ger Racht Dug ich gen Burgos, mo bie Berrin weilt! So lautet ber Befehl, ben eben mir Ein Offizier bes Ronigs fiberbracht. Gemeffen ift ber Auftrag mir ertheilt: Dich treibt bie Bflicht, ich barf nicht langer faumen. Efela.

D, battet 3hr bie Reise icon vollbracht! Sie macht mir bang, und bis 36r wieber bier, Rabt Angft mir felbft in forberlofen Traumen. Wenn Euch ein Unglüd trafe!

#### Sarcia.

Obne Sorgen Seph mir befthalb! Bleibt 3hr in Eurem Saus So mobl als ich auf meiner Fahrt geborgen, So fehlt une nichte.

#### Mnntes.

Bie lange bleibt 3br aus? Sarcia (nach einer Baufe).

Richt langre Beit, ale ich bebarf, ben Beg Bon bier nach Burgos und gurild gu meffen. Ein flücht'ger Renner ift mein maurifc Rog, Doch bent' ich auch bes Sporns nicht zu vergeffen.

Muntes.

Der Ronig jagt?

#### Sarcia.

Ganz nah' hier im Revier. bleibt die Nacht in des Infanten Schloß, dem der Weg mich dicht vorüber führt; :t meld' ich mich, die Briefe zu empfangen.

Eftela.

thut, mein Gatte, was ber Pflicht gebilbrt; it halt' ich Euch, obgleich ich schwer Such miffe.

#### Garcia.

t herzlich wohl, und Gott mit Euch, mein Leben!
(Fast ihre hand und spricht beimlich.)
una Estela, schließt die Pforten zu,
, hier vor Eurer Augen Sonnenlicht
utt diese Wolke.

(Deutet auf ihren Schleier.) Wahret meine Ruh', bleibt und meine Chr' Guch übergeben!

## Eftela.

inkt mich, o Herr, durch solche Warnung nicht! nn was ich selbst mir schuldig bin und Euch, iß ich, Don Garcia. — Zieht unbeklimmert! i allen Engeln! Nahte mir Gewalt, sühlte Kraft und Muth, sie abzuwenden, t ich auch nur ein Weib. Bon diesen Händen it eher sindet Ihr dieß Haus zertrümmert, t daß ihr's seht der Schande Ausenthalt.

Carcia.

in theures Beib! (Umarmt fie.)

Eftela.

Gehabt Euch wohl, tehrt balb!

Muntes.

Auf Bieberfebn, mein Bruber!

Carcia.

Gott mit Euch!

(Geht ab.)

## Dierte Scene.

Donna Cftela. Don Runes.

Muntes.

Der Sohn bes Glidds! Ihm folget Euer Blid Mit ftiller Sehnsucht, rief ihn gern gurnd Und möcht' ibn fest in Eure Rabe binben.
Eftela.

Gewift. Don Rufter.

Muftes.

Solch ein freundlich Loos Hat mir bas harte Schickfal nicht gewährt! Ich, wo ich weile, stets bin ich allein; Mich fucht kein Aug' und wünscht mich aufzufinden.

Eftela.

Doch könntet Ihr Euch gleichen Antheils freun! Euch eine wilrd'ge Gattin auszuwählen, Wirb hier nicht schwer. Rihmt ja an schönen France Man boch Ballabolib vor allen reich!

Muntes.

Rennt Gine mir, und fagt, fie gleiche Euch!

Efria.

Bas uns am fernften fleht, reigt bie Begier

n meisten oft, und was als Bunfc entzückt, irb als Besitz nicht selten uns zur Laft.

Muftes.

Donna, frevelt nicht an Euch und mir!

aubt mir, ich rebe wahr! Was wir entbehren, heint uns von hohem unschähbarem Werth! gäßen wir's, wir wilrben's nicht begehren.

Muntes.

on Anbern mag bas gelten, nicht von Euch! er Blid, ber einmal sich zu Euch erhob, wird sich nicht zu anbern Reizen kehren! er sähe wohl die reine Bergesquelle af Felsenadern, silberrieselnd, blinken, o demantklar — und möchte doch die Welle es trägen, schilfumrauschen Stromes trinken?

hr fenb fehr artig, Berr, ju artig fast. Mufteg.

io sprach ich einst zu Euch, so sprech' ich noch, byleich die Zeit mir Recht und Hoffnung nahm. eändert sind die Dinge um mich her, wich gleich geblieben ist sich dieses Herz. hr könnt das künstlich eingewirke Bilb, as Eins ist mit dem Stoff, auf dem es glänzt, icht von des Teppichs seidnem Grunde scheiden, hr milstet denn am farbigen Gewebe die dichtverschlungnen Fäden erst zerschneiden; so trag' ich Euch im herzen, weil ich lebe.

Eftela.

Anftes.

Den Zauberring ju meiben -

Beenbet fen, beliebt es Euch, ber Scherg! Für folden acht' ich bieß Gefprach.

Anftes.

Gebannt ,

Wie auf gefei'tem Boben, bunt ich mich, Wo tein Entrinnen ift, und Zauberbanbe Die Tritte feffeln! Ja, mir fehlt jur Flucht Kraft und Entschluß, so wie zum Wiberflanbe; Das Auge halt ben Fuß gefangen.

Etela.

Dentt .

Ihr feub in Eures Brubers Saufe! Debr Gewinn an Ehre bracht' es Euch, ju schweigen, Wo mir ju boren nicht geziemt.

Mufteg.

O, mahnt,

Ich bitt' Euch herzlich, mahnt baran mich nicht! Richt jett, niemals — hört Ihr? Gebanken gibe's, Bon so gefährlicher Beschaffenheit, Daß sie im bunkelsten Gemach ber Seele Gefessell liegen sollten immerbar! Einmal ber Haft entsprungen, einmal frei, Enistlitzen sie, wie gierige Honnen, Den lang verhaltnen Grimm in Blut zu tählen.

Sepb Ihr von Ginnen?

Anfteg. Da, beim Licht bes himm

Sind wir nicht Brilber, nicht zu gleichem Erbe Berechtigt? Run, warum, bestochnes Schickfal, Denn biesem Alles geben, jenem nichts? Dem blühend Licht, und jenem graue Nacht? Wo ist die Zunge der Gerechtigkeit An jener ew'gen Wage, daß hinauf Des Einen leere Schale schnellt, indes Die andre, reich beschwert, am Boben lastet? Theilt so Gerechtigkeit?

#### Eftela.

Ich ftaune, Ruñez! — Mich bünkt, vermuthen würde wohl es nicht Der eble Garcia, daß, der seine Ehre Zu schirmen, traun! vor Gott verbunden wäre, Wenn nicht durch Freundes, doch durch Blutespslicht, Sie selbst verlegen wolle! — Geht, o geht! Wie steht Ihr tief, tief unter Ihm. Beim himmel! Die Eure wilrd' er mit dem eignen Blut Bertheid'gen, drohte ihr Gefahr! — Wohl gut Hab' ich gethan, Ihm meine Hand zu reichen, Um die ihr Beide warbet; denn, sürwahr, Den Ebleren hab' ich erwählt! — Geht, Nustez, Und wenn Ihr könnt, — bemüht Euch, ihm zu gleichen.

### Annej.

Ja scheltet mich! Bei Gott, Ihr allrut mit Recht! Und boch verbien' ich Mitleid mehr als Zorn. Ein glübend Fieber macht die Pulse fliegen, Brennt im Gehirn wie Wahnwin! — D, Eftela! Noch kann ich die Erinn'rung nicht besiegen, Noch wechselt dort und hier, und vor und jest,

Des füßen Bahns taun ich mich nicht entwöhnen: 3hr folltet einst bie Tage mir verschönen!

Eftela.

Run benn, fo lernt es, weil 3hr mußt! Unites.

Berzeiht,

Ich habe ja mit feinen golbnen Zweigen Dieß schöne Glud mich nah' berühren sehn. — Eftela.

Erlassen ift Euch ber Entschuld'gung Mibe; Bas Andre dulben tönnen, bulbet auch! — Und nun verlaßt mich, Runez, geht! — 3ch sehe Euch wieder, wenn mein Gatte heimgekehrt.

Muftes.

Bleibt felbft mir Gures Anblide Eroft verwehrt?

3ch bitt' Euch, Herr -

Nuffez. D, sprecht! Eftela. So bleibt! — Ich gehe. (Sie geht ins Haus.)

## Fünfte Scene.

Don Anne; (allein).

Schieft nicht fo fcarfe Pfeile von ben Bogen Der fconen Augen ab, Donna Eftela! Es macht ber ftolze Siegesübermuth

Gud trunten. Glaubt 3br. weil ber Borte Rraft. Die lift'ge Someidelbitte, Ueberrebung. Buffert'ge Tbranen, und wie immer fonft Das Rampfgerathe beifen mag ber Liebe, Am barten Banger Gurer Bruft gerbrach. Es mare ausgeleeret icon, ericoppft Das Arfenal bes Rrieges? - Babret Guch! 36r konntet irrig fenn; - benn eine Baffe, Die 3br wohl nicht vermutbet, balt' ich noch Berborgen unterm Mantel: - Die Gemalt! -Berbafte Qual bes Zwanges, ber Berftellung, Binwea mit bir! ber ift ein arger Thor. Der bie Belegenbeit nicht mutbig faft Dit ftartem Arm; benn ichnell auf leichten Soden Somebt fliebend balb bie gantelnbe binmeg, Und lächelt feinen an jum zweitenmal! Bobl feine Abnung gibt's bes Rünftigen . Du wareft, Garcia, nach Burgos nicht geritten! Es batte felbft, weiffagenb, bich bein Rof Gewarnet vor bem Unftern biefes Tages, Und vorwärts batte, weg von beinem Thor. Rein Stachel es getrieben und fein Sporn.

(Gebt ab.)

# Bechste Scene.

Don Jugaçe (tritt auf).

Enblich ift bie Strafe leer! D Geschick, bas mich zu qualen Rie ermübet, lag nur einmal Einmal nur, nur meines himmele Nachtummobne Bolfenbille Einen Strabl ber Conne leuchten! Laf ber Mugen Licht erblinben, Doch aupor lag mich Gie feben : Laft gebobbelt Tob mich finben. Doch zuber noch einen Buleichlag Leben mir bie Bruft burdbeben! -Raum vermag ich ja, bem muben. Tobesmatten Rorper noch Bu gebieten! - Bin gur Erbe Modt' ich finten und bie Rnice Brechen fraftlos! — Rann Lifarba 🔻 3d nicht balb allein gewahren, Rurcht' ich, baß, eb' bie Befahren, Die mich brobent rings umschweben, Mir vermögen Tob ju geben, Die Erfcbopfung bier gur Stelle, Dicht an ber Geliebten Schwelle Enbe bas verbafte Leben!

## Biebente Scene.

Ingaçe. Lifarba erfceint auf bem Baltone.

Lifarda.

Immer bier noch in ber Näbe, Immer tief noch eingehüllt! — Wer wohl mag ber Frembe sen? fugage.

A Material

Same do b

! ein Weib auf bem Baltone, ie ift's! — Es ift Lisarba! jeb' ich mich zu extennen! a!

Rifarda.

Welche Stimme? wer fend 3br? —

> Jugaçe. Richt ben Ramen

ich neunen! benn bie Steine, hn hören, felber könnten verratben.

Liferda.

Berr bes himmels!

3hr fepb -

fugace.

Ein Unfel'ger, dich bei bem Heil ber Seele nt, schnell herab zu kommen.

Lifarda.

3 möglich?

fugger.

D, nicht zaubre! Berweilen bringt ben Tob!

Lifarda.

, ich tomme.

(Gebr vom Balfone.)

Ingage (affein).

mir ichwindelt, - ich vergebe! -

Glimme noch, bu fterbend Licht! — Brich nicht, Berg, — nur jett noch nicht! — Lifarda (rritt aus bem Saufe).

Don Fugaçe?

Ihr hier zu Ballabolib? Sepb Ihr rasend, Euch zu wagen Mitten in bes Löwen Höhle? Wist Ihr nicht, ber König weile Hier mit seinem ganzen Hoshalt? Todesbann schweb' über Euch Und es seh auf Euer Haupt Hoher Preis zum Lohn gesetzet?

fugaçe.

Alles weiß ich! — bem Berberben Bin ich ausersehn zur Beute, Rimmer kann ich ihm entgehn; Aber soll ich morgen sterben, Sehen will ich Sie noch heute!

Lifarda.

heil'ger himmell wenn man Euch, Ritter, hier gefangen nahme?

Tob schwebt allwärts üter mir, Rur bie Bahl ift mir gelaffen, Dort zu sterben ober hier. Run, so will ich hier erblaffen Bu ben Füßen ber Geliebten.

Lifarda.

Ach! und wie verändert, herr, Find' ich jeden Eurer Bilge: Kaum zu tennen! — Bleich die Wange, bie Augen, und bie Stimme fich taum ber Bruft entringen.

fugaçe.

o scheint es! Mich umrauschen schon bes Tobes Schwingen, 1 muß ich mit ber Zeit. — in jenem Unglikkstage, Baters Haupt zu retten, Eftela zum Altare — ein kranzgeschmildtes Opfer, — inb führen, weißt bu —

Lisarda. Leiber!

fugaçe.

t, wie ich, ben bie Berzweissung 1 zum Wahnstinn schier entstammt, gereizt durch des Insanten Don Nunez gist'ge Worte, Don Pedro's, meinen Degen wie, Unglika zu verhüten Insanten, sich Don Pedro ' zur Wehr, und tief ins Leben mein unglücksel'ger Stahl :ingt —

Rifarda.

Alles weiß ich, Alles!

entfloh aus bem Getlimmel ell, verfolgt zwar; boch entkam ich ie Berge von Biskaja, ich flüchtig irrt' umber, Bie ein scheu gehetzes Wild.
Lange mied ich jede Wohnung,
Mied, besorgt, das Licht des Tages,
In den Wäldern tief verborgen,
Und nur Nachts wagt' ich, die offne
Straße eilend fort zu ziehn. —
Endlich mußt' ich, stech und frant,
Einer Hitte Obdach suchen;
Gastlich nahm ein Hirt mich auf.
Aber immer mehr und mehr
Hillt ich meine Kräfte schwinden,
Und des nahen Todes Keim
Tieser stets die Wurzel schlagen.

Armer Ritter!

fugact.

Doch je näher Din ich wankte zu bem Grabe, Immer best'ger sühlt' und heißer Ich von Sehnsucht mich durchglüht; Einmal noch in diesem Leben Sie zu sehn, die lichtumstrahlte Quelle meiner Qual und Lust! Und empor vom Krankenlager Rafft ich mich, und ohne Scheuen, Ob Gesahren mich bedräuen, Ob, eh' ich hierher gelange, Früher nicht mich Tod umsange, Eil' ich her! — Nun weißt du Ales! Aus des Grades disstrem Schunde

hell bas wehende Panier Treuer Liebe; und ein Sehnen Spannt im Sterben noch die Flügel, Und heht von dem Tobtenhügel Sich noch auf zum letzten Fluge.

Rifarda.

D, bort auf! genug, genug!

fugaçe.

Deine Augen glibn in Thränen; Und gerührt hat mein Geschick Dir bas Herz. — D, so beschwöre Ich bich bei ben Heil'gen allen, Bei bem höchsten Gott bort oben, Den ich hoffe balb zu schauen: Eine Bitte nur erhöre! — D, saß mich Estela sprechen!

Lifarda.

Bas verlangt 3hr? -

Ingaçe. Nur Minuten!

Lifarda.

's ift unmöglich!

Jugaçe.

Sey barmherzig!

Sieh, ich fühle ja kaum Leben In ben Abern; nur ein Zuden Roch bes Herzens, bas in Kurzem Still sieht, nur ein Ringen noch Meiner Pulse, bie in Kurzem Richt mehr schlagen.

Beblis, bram. Berte. III.

Wie ein ichen gebettes Wilb. Lange mieb ich jebe Bohnung. Dieb , beforgt , bas Licht bes Tages . In ben Balbern tief verborgen, Und nur Rachts magt' ich, bie offne Strafe eilend fort ju giebn. -Enblich mußt' ich, flech und frant, Einer Butte Obbach fuchen: Gaftlich nabm ein Birt mich auf. Aber immer mebr und mebr Rüblt ich meine Rrafte ichwinben . Und bes naben Tobes Reim Diefer ftete bie Burgel ichlagen.

Lifarda.

#### Armer Ritter!

fugace.

Doch je näber Din ich mantie zu bem Grabe, Immer beft'ger fühlt' und beifer 3d von Sebnsucht mich burchalübt: Einmal noch in biefem Leben Sie au febn , bie lichtumftrablte Quelle meiner Qual und Luft! Und empor vom Krautenlager Rafft ich mich, und ohne Scheuen. Db Befahren mich bebräuen, Db. eb' ich bierber gelange, Krilber nicht mich Tob umfange. Gil' ich ber! - Run weißt bu MIles! Mus bes Grabes buffrem Schlunbe Rlattert mit azurnem Glänzen

Hell bas wehende Panier Treuer Liebe; und ein Sehnen Spannt im Sterben noch die Flügel, Und hebt von dem Tobtenhügel Sich noch auf zum letzten Fluge.

Lifarda.

D, bort auf! genug, genug!

fugaçe.

Deine Augen glühn in Thränen; Und gerührt hat mein Geschick Dir das Herz. — O, so beschwöre Ich dich bei den Heil'gen allen, Bei dem höchsten Gott dort oben, Den ich hoffe balb zu schauen: Eine Bitte nur erhöre! — O, saß mich Estela sprechen!

Rifarda.

Bas verlangt 3hr? -

Fugaçe. Nur Minuten!

Lifarda.

's ift unmöglich!

fugaçe.

Sep barmbergig!

Sieh, ich fühle ja kaum Leben In ben Abern; nur ein Zuden Noch bes herzens, bas in Kurzem Still fieht, nur ein Ringen noch Meiner Pulse, die in Kurzem Richt mehr schlagen.

Beblis, bram. Berte. III.

Lisarda. Theurer Ritter! Fugace.

Laß mich nicht in Qualen enden! Bill ich boch nur Abschied nehmen, Eh' ich scheide! Ach, mich treibt Ja nicht frevelnbe Begier Zu ben Füßen ber Geliebten! Heilig ist, wie Gottes Tempel, Ihre Nähe mir; nur sehen, Nur ein einzigmal sie sehen Will ich noch.

Rifarda.

Was foll ich thun?

Thue, mas bein Innres fpricht, Das, wozu bein Berg bich treibt; Glaube mir, 's ift Gunde nicht.

Lifarda.

Gott verzeih' mir's! — Nun, so boret! Eben fügt es glücklich sich. Bon bem Haus entfernet ist heute unser herr, und kehret Erst zuruck nach ein'ger Frist. Balb ift's Nacht, bann lass' ich Euch Ein, wenn Alles ruht.

£ugaçe.

D, Dant,

Taufend Dant, bu treue Seele!

Lifarda.

Solbst bie D a foll es früher

Nicht erfahren. Ihre Strenge Dürfte wehren, was ihr herz — Ach, ich weiß es — gern gewährte.

fuqaçe.

D, wie lohn' ich beine Dienfte?

Rifarda.

3ft es recht, was ich beginne, Ober unrecht; nun, die Engel Mögen's wissen! — Doch, ich seh' Euch In Gesahr, unglücklich, trank, Und so mag mir's Gott verzeihen, Benn ich, weil ich es vermag, Mich mit Mitleib zu Euch wenbe, Und Euch Trost und Hilse spenbe.

fnaace.

Lohn' bir's Gott!

Lifarda.

Bleibt in ber Nabe

hier verborgen, bis ich tehre; Sorgt, daß Niemand Euch erspähe!

(Sie geht in bas Saus.)

fugaçe (allein).

Die Sonne senkt die goldnen Feuerstrablen Mumählig nieder in den Schoof der Nacht! Doch, eh' sie finkt, flammt sie in ganzer Pracht Noch einmal auf: ein purpurn Rosenmeer Schwimmt ausgegossen über Berg und Thalen, Und in der Schönheit Fülle, hoch und hehr, Zeucht sie hinweg, auf diamantnem Wagen Zum liedentglühten Ocean getragen. So glänzt auch mir bas Leben, nun ich scheibe, Noch einmal hell im bligenben Geschmeibe; Und böhnend will es seine Herrlichkeiten Auf meines Sarges schwarze Dede breiten!

(Der Borbang fallt.)

Enbe bes erften Aufgugs.

# 3meiter Anfang.

Blat in ber Rabe von Don Garcia's Baufe.

# Erfte Scene.

Don Rufes unb Achmet.

Muntez.

Dieß, Freund Achmet, ift bas haus, halte bier bich in ber Nabe Mit ben Treuen, bie bir folgen.

Admet.

Deines Wintes nur gewärtig, harren, wohlbewaffnet, schon hinter jenes Kirchhofs Mauern Acht beberzte Mohrenstlaven, Die ich unter ben Gefangnen, Die hier in Ballabolib Beilen, sorgsam ausgewählt.

Muntes.

Mir vertrauen mögen sie! — Ift bie Donna aus ben Mauern Diefer Stadt, wo meine Diener Schon: mit Roffen unfrer warten, Git' ich schnell, mein Wort zu löfen: Die Cefanguen tauf' ich frei; Senbe sie mit Golb belaben In bie Peimath.

Admet.

Babl' auf fie! Muftes.

Auch ist nicht Gefahr babei. Jene Dame schläft bier einsam In bem nahen Gartensagle; Bon ber heißen Gluth bes Tages Auszuathmen, hat sie sich In bie kühle Marmorhalle Hergestlüchtet; abgesonbert Durch bes Gartens weiten Raum Sind bie Diener. Dieser Schliffel Deffnet jenes Eisengitter, Dieser hier bes Saales Pforte.

Acmet.

Eine Stunde ober zwei Lag uns noch bas Wert verschieben, Dag in forgenlofen Schlummer Alles erft gefunten feb.

Muñez.

Recht, mein Freund! — Auf, gehn wir Beibe, Alles einmal noch zu ordnen. — Hörft bu burch bas tiefe Schweigen Der verhüllten Nacht ben Ton Einer hellen Pfeife gellen, unn: mein ist das Zeichen.
1 stillverborgnen Orte,
weilest mit den Deinen,
nn ungesäumt hervor!
8 Eisengitter öffnen
wir, und des Saales Pforte;
, wie ein Ungewitter
klarem himmel plöhlich
nnernd, in das haus;
Schrecken wird und Graus
draft und Stimme lähmen.

Adm t.

es, hoher Berr!

Anfteg.

fammt ber Dienerin n bin zu jenem Balbchen, Roffe wartend ftebn! n mit ber schönen Bente b, wie ber Windsbraut Bebn, 1 hufs von bannen jagen.

Achmet.

rlaß dich auf mein Wort! or sie selber wissen, nachen ober träumen, schon in beiner Macht. agst du sie ohne Säumen ühren noch zu Nacht; balb ber Tag erwacht, in wohl die Donna missen.

eb' es.

#### Admet.

Nun benn — fort!

(Gest ab.)

Anftes (allein).

Träumt nur von Seistern, die ben Schlummer fieren, Bon Luftgebilden, die ums Lager rauschen, Mit Enlenstügeln, von Alraunenchören; Balb wird der Traum in Wirklichkeit sich tehren! Das Antlitz wird von Wahn die Wahrheit tauschen, Und Rachtgesichter kommen, Euch zu weden, Die jenen gleichen, die ben Schlaf erschreden!

(簑b.)

# Bweite Scene.

Lifarba, bann gugaçe.

Lifarda.

Alles ruhig? — Ja, so scheint es. Nichts gewahr' ich in ber Nähe.

(Cpaht umber.)

Finster sieht die Nacht herab! — Run, so wag' ich's! — Niemand, boff' ich, Wird es hören, wenn behutsam Ich ibm nun bas Zeichen gebe.

(Sie gibt ein Beichen.)

Don Jugaçe (nabert fich).

Du, Lisarba?

Risarda. Sepb 3hr's, Ritter? fugaçe.

Ja, ich bin's! D, Bffne, eile!

Lifarda.

Bift 3hr, ob bie Strafe leer?

fugaçt.

3ween Manner fich besprechen Sab ich in ber Ferne fürzlich; Eben gingen fie von bannen.

Lifarda.

Lieber Berr, wie fühlt 3hr Euch?

fugaçe.

Schwächer jeben Augenblid! Rur bie hoffnung, bie so nab' mir Beiget ein ersehntes Glud, halt mich aufrecht.

Lifarda.

Rommt mit mir!

Macht Eftela's Anblid nicht Euch genesen Eurer Noth —

fngaçe.

Dacht er füßer boch ben Tob!
(Lifarba führt Sugace in bas haus.)

eriaron inder Quace en one Came.

## Dritte Scene.

Gartenfaal. Ein Alfoven, zu bem mehrere Stufen führen; ein großen, von oben herabhangenber Borhang bebedt ihn. Im Saale, zwischen bem Alfoven und bem Eingang, ftebt ein Rubebett.

#### Eftela

•

(ftebt in bem verberen Gemache am Benfter). Bie bift bu mir willtommen, bolbe Racht, Und wie verbaft, bu unruhvolles Licht! D. warum tauscht ibr eure Namen nicht, Warum wird Tag nicht Nacht. Nacht Tag genannt! Tag meiner Seele - bie ber Racht vermanbt! -Wenn beine Schatten traulich mich umfangen. Du ftilles Dunkel, tommt bas Licht berauf In meinem Innern, und mit bellem Brangen 3ft bem Gemuth bie Sonne aufgegangen! Dann ift ein icones Morgenroth entglüht, Das milb und ichimmernd in ben Abgrund fiebt Der öben Bruft, wo bobenlofe Tiefen. Dann machen Blumen ber Erinnrung auf, Ach! und Bebanten, bie verborgen ichliefen. Borlangft, im Choofe ber Bergangenbeit. Sie gauteln neu empor, fo wie - befreit Bon ihrer Bulle - goldne Kalter fliegen; Doch wenn ber laute Tag bie Belt beleuchtet. Dann wirb es Racht in mir, angstvolle Nacht! -

# Vierte Rcene.

#### Eftela. Lifarba. Don Jugaçe.

Eftela.

naht? — Ein Mann! Ber fepb 3hr? — D um Gott! ebb Fugage!

fugaçe (gu Eftela's Sugen)

Ja, ich bin's, Eftela!

nt Ihr mich?

Eftela.

Was wollt Ihr hier, Berwegner? in Ballabolib? — D, fort, entflieht! #ngage.

lieben? Nimmermebr!

Eftela.

Wie fonnt 3hr magen,

Imfreis biefer Mauern zu verweilen?

fugace.

fürcht' ich mehr! — Euch einmal noch zu seben, mich bas Herz. Auf bieses kurze Glück ' ich mein Hoffen, und es ift erreicht.

Eftela.

ie Gefahr uns Beibe zu verberben! ich vergehn um Euch in banger Angft? ich erleben, bag aus biefem Saufe neinen Füßen weg man Euch zum Tobe —?

fugaçe.

mmen beiß' ich ihn nach biefer Stunbe.

Eftela.

Richt mehr erkenn' ich Euer ebles herz! Betenket Ihr so wenig, was sich ziemt? Tragt keine Schen, in bieses Haus zu bringen, Zu solcher Stunde?

> Ingaçe. Eftela — Gott! Eftela.

> > Seit wann

Silt Euch das Leben höher als die Ehre? D, flieht! entfernt Euch schnell! Tilgt so die Schmach, Daß eines ehrenwerthen Mannes Weib 3hr nächtlich überfallt.

> Fugaçe. Träum' ich? — O Himmel! Eftela.

Wenn meine Ruh' Euch lieb ift, Don Fugage, Wenn Ihr mich achtet, achtet nur, nicht liebt: So geht, ich fleh' Euch, geht im Augenblick!

£ugaçe.

Ift bas Eftela's Stimme, bie ich bore? Eftela, bie mir fpricht?

Lifarda.

Sepb boch barmbergig, Donna!

Regt sich kein Mitleib benn in Eurer Bruft? D, blidt ihn an! Seht bieses Bilb bes Elenbs, Seht bieses bleiche, eingesunkne Antlit, Aus bem bas Leben schon geschwunden ift.

fugace.

D, schweige! nicht ber Felsenharten fprich Bon Mitteib, von Erbarmen! Sprich ju benen,

Die mich verfolgen, ju bem Tobfeinb fprich, Der nach bem Blut aus meinen Abern burftet; Er wird bich hören, und fein Auge wird Mit Thränen sich erfüllen; — nicht zu ihr!

Bas that ich Euch, baß Ihr mein herz zerfleischt? Steht auf! — Bas barf, was tann Don Garcia's Gemahlin thun für Euch? o, rebet selbst!

### fugaçe.

Den letten Abicbied nehmen von Rugace. -Dich baben Gram und Leiben aufgezehrt: Db ich am Enbe ftebe meiner Tage. Ob fort zu leben mir ein bartes Loos Beflimmt bat, weiß ich nicht; boch Gines weiß ich: Ob lebend ober tobt - ich bin verloren. Und tragen will ich, muß ich mein Geschict! Doch eine Blume noch wollt' ich mir bflücken Und auf ben Sara fie legen meiner Kreuben. Die beifen Lipben einmal noch. im Scheiben. Bollt' auf bie Sand ich ber Geliebten brifden. Durch biefes lette, feligfte Entzuden Bollt' ich mich weibn jum jetigen, fünft'gen Leiben. Mir felbft bas Saubt wollt' ich jum Opfer fcmilden, Auch biefen Eroft muß mir bas Schictfal neiben! Eftela.

D Gott, bu fiehst mich, fiehst in biefes Berg! Bar's nicht genug, noch nicht — warum noch bas?

Ich fcmacht' babin in boppelter Berbannung, Bertrieben aus ber heimath und von Euch! — D, mar' bieß haupt gefallen bem Gefete, Eftela.

Richt mehr erkenn' ich Euer ebles herz! Betenket Ihr so wenig, was sich ziemt? Tragt keine Schen, in bieses Hans zu bringen, Zu solcher Stunde?

> Ingaçe. Eftela — Gott! Eftela.

> > Seit wann

Gitt Euch das Leben höher als die Ehre? D, flieht! entfernt Euch schuell! Tilgt so die Schmach, Daß eines ehrenwerthen Mannes Weib Ihr nächtlich übersallt.

> Fugaçe. Träum' ich? — O Himmel! Eftela.

Wenn meine Ruh' Euch lieb ift, Don Fugage, Benn Ihr mich achtet, achtet nur, nicht liebt: So geht, ich fleh' Euch, geht im Augenblick!

fugaçe.

3ft bas Eftela's Stimme, bie ich bore? Eftela, bie mir fpricht?

Rifarda.

Gepb boch barmbergig, Donna!

Regt sich fein Mitleib benn in Eurer Bruft? D, blidt ihn an! Seht bieses Bilb bes Elenbs, Seht bieses bleiche, eingesunkne Antlit, Aus bem bas Leben schon geschwunden ift.

fugace.

D, schweige! nicht ber Felsenharten sprich Bon Witleib, von Erbarmen! Sprich zu benen, nich verfolgen, zu bem Tobfeinb sprich, tach bem Blut aus meinen Abern bürstet; irb bich hören, und sein Auge wird Ehränen sich erfüllen; — nicht zu ihr!

Eftela.

that ich Euch, baß Ihr mein Berg gerfleischt? auf! — Was barf, was tann Don Garcia's hlin thun für Euch? o, rebet felbft!

Jugaçe.

letten Abidieb nehmen von Rugave. baben Gram und Leiben aufgezehrt: b am Enbe ftebe meiner Tage. rt zu leben mir ein bartes Loos imt bat, weiß ich nicht; boch Eines weiß ich: benb ober tobt - ich bin verloren. ragen will ich, muß ich mein Befdict! eine Blume noch wollt' ich mir pflücken auf ben Sara fie legen meiner Freuben. eifen Lippen einmal noch, im Scheiben. ' auf bie Sanb ich ber Beliebten briiden. bicfes lette, feligfte Entzüden ich mich weibn jum jetigen, fünft'gen Leiben. elbft bas Saupt wollt' ich jum Opfer fcmilden, biefen Troft muß mir bas Schickfal neiben! Eftela.

ett, bu siehst mich, siehst in biefes Berg! nicht genug, noch nicht — warum noch bas?

hmacht' babin in boppelter Berbannung, eben aus ber heimath und von Euch! är' bieß haupt gefallen bem Gefete,

Batt' ich Don Bebro's Blut gefühnt mit meinem . Mir mare beffer und poriiber Allee! -Beftorben mar' ich. boch nicht ohne Eroft: 3m füften Babne mar' ich bingefdieben. Daft marme Thranen meinem Schichal fliegen! Dann mare mir bes Lebens lette Stunbe Des Lebens iconfte, feligfte gemefen . Der Tob nicht Tob, nicht buntel fein Gewand: Des Leibens mar' ich biefer Belt genefen Auf immer, und ber lette Liebesblid. Den mir bas Dafenn icheibenb augemanbt. Er batte, wie ber Abendfonne Golb. Mit Rolenlichtern auf mein Grab geleuchtet! Run bulb' ich mehr als Tob, als Schmerz bes Sterbens. 3hr schweigt, Eftela? - Run - auch ich muß schweigen. Lifarda.

Um Gottes willen, Berr! 3hr fcminbelt — wantt!

Laf mich! Dein Licht erlifct!

Lifarda (ihn unterftügenb).

Erfdiöpft

Dat Guch bie beft'ge Rebe.

Etela.

D Fugaçe!

Erholt Euch! blidt mich an! — Wenn 3hr mich liebt, Gebietet Eurer Kraft! — Eftela ift's,
's ift die Geliebte, die ben Theuern ruft!
D himmel, welcher Aufruhr ift in mir!
Los springen alle Banbe! — hin zu ihm
Zieht mich's mit unbezähmbarer Gewalt! —
Auf meine Kniee brängt es mich zu finken!

fugage (fich erholenb).

Ruft Ihr bie flieh'nbe Seele mir guriid?
Chela.

Ihr sollt nicht sterben ohne Liebestrost. Ja, meiner Zunge Banbe sind gelöst, Run mag der Schmerz sein Schlangenhaupt erheben! hin wogen mag der lang gehemmte Strom! Auch mir ist wohl, daß nun ein Augenblick Nach hartem Schweigen mir gekommen ist, Um auszuschrein die Qualen dieser Brust, Die lang zurückgebrängten, die verhaltnen! Wie Regen fällt auf durst'ges Land, so trinkt Mein Herz die eignen Thränen und schwillt auf, Da es sich kühlen kann im Strom der Rlagen.

fugaçe.

Ich bin bir werth? Du haft mich nicht vergeffen? Eftela.

Wohlan, mein Freund, tann Troft es Euch gewähren, Ein Herz zu finden, das wie Eures blutet, Kann's Euch erfreuen, Armer, wenn Ihr wist, Daß durch den Schatten der verschwiegnen Nacht Eftela mit Euch klaget, mit Euch weint, Mit Euch verzweiselt — nun so mag es Euch Mein Mund bekennen und mein Herz!

fugaçe.

Eftela !

. 54

Eftela.

Ich liebe Euch, nur Euch! Rein anbres Bilb Beg' ich im stillen Grunbe meines Bufens. — Was Ihr gehört, was Euch mein Mund geftand In biefer Stunde, last's lebenbig sein

In Surer Bruft! Last biefes Bort ber Liebe In trüber Dämmrung Eurer Seele leuchten, Bie eines Sternes milbes Glänzen oft Dem Schiffer lächelt, ber die Fluth befährt Im Sturm und Ungewitter! — Doch mun geht Und seht mich niemals wieder — hört Ihr? nie!

fugaçe.

D ewiges Licht!

Etela.

Was that ich? — AP ihr Engel! O, gebt Besinnung mir! löscht biesen Brand, Des Busens ausgeregtes Meer bezähmt! Gebt mir Besinnung!

Ingaçe.

Theure!

Eftela.

Fort von mir!

Mehr als ich geben burste, gab ich nun, Und ein Bekenntniß, das der Tod mir nicht Entreißen sollen, Euer Anblick hat's, Es hat es Neigung, Mitseid mir entrissen. Und nun bei allen Engeln schwör' ich Euch: Naht Ihr Euch einmal noch im Leben mir, Durchbohr' ich diese Brust mit eigner Hand!

fugaçe.

Eftela !

Eftela.

Hofft nicht, weil Ihr mich einmal schwach gesehn, Ihr wilrbet so zum zweitenmal mich finden. Wie ich Euch liebe, ehr' ich meinen Gatten; arum tehrt niemals wieber, Don Fugage; ei meinem, Curem heil, ich halte Wort! (Sebr weich.)

bt wohl und geht mit Gott! — 3hr fent febr trant, b feb' es, theurer Freund!

(In Thranen ausbrechenb.)

Genefet nicht!

laubt mir, zu innig sieb' ich Euch, is baß ich Euch Genesung wünschen möchte! in nahes Ende wünsch' ich Euren Leiden; lög' Euch vom Leben bald der himmel rusen nd mich mit euch! — Mich drückt des Tages Schwüse, icht mehr ertrag' ich's! — Auf dem sonnentbrannten, urchglühten Sande siuf' ich sechzend hin! — ehmt mich mit Euch in Eures Grades Klibse! —

Lisarda.

itill - borch! - Bort Ihr? Geräusch im Borbof!

Eftela.

Umächtiger himmel!

£ngaçe.

Fort, Lifarba, eile!

sieh, wer sich naht.

(Lifarba geht ab.)

Ingaçe.

Beruhigt End, Eftela!

Ber es auch fen, mit feiner letten Rraft leschilt Guch biefer Arm!

Eftela.

Beb! - meine Sinne

bie schwinden!

Beblit, bram. Berfe. III.

Rifarda (bereinftürgenb).

Ach, um aller Beil'gen Billen!

Ihr fept verloren, eble Frau, gufammt Dem Ritter! — Euer Berr —

Eftela.

Beb mir !

fnagce.

Den Garcia?

Lifarda.

Er ift gurildgefebrt - icon an ber Thur!

Eftela.

Silf mir , barmbergiger Gott!

Lifarda.

Rein Musmeg ift,

Er tann nicht mebr entfliebn.

Eftela.

3a! - bort binein -

Dort in die Blenbe! fcnell, Lifarba, fort!

(Lifarba verbirgt gugage hinter ben Borbang in bie Bienbe.)

Straf', o himmel, bas Berbrechen,

Doch bie Unichnib ftrafe nicht;

Laß mich, wie gebrochne Pflicht,

Richt ein fcwer Berhangniß bugen! -

(Lifarba fehrt jurud und entfernt fich, wenn Garcia eintritt.)

# fünfte Scene.

#### Don Garcia. Donna Eftela.

Garcia.

noch wach, Donna Eftela?

Elela.

das Fenster lockten mich t und Stille, die ich liebe, die Kühle, die so labend et nach bes Tages Schwille.

. Sarcia.

ift's nicht, wohl eher talt! gelöscht find alle Sterne, bie Luft fireicht scharf von Rorben.

Eftela.

t so schnell glaubt' ich, mein Gatte, t' ich Euch zurückgekehrt n im Hause! Sagt, was ist es, Ihr unverhofft erscheint?

Sarcia.

ne Reise ift bis morgen jeschoben: früh am Tage unich erst ber herr entlaffen. ), was ist Euch, theures Weib, Ihr zittert?

Eftela.

3ch gesteh' es, ; befiel ein jäher Schreden, ich Euch so unvermuthet

ins am 200. Tambh, 199. Tierr Beni Kommen fab. Ein Unglud, meint' ich, habe fich ereignet. —

Sarcia.

Nichte,

Das die Ruh' Euch fidren könnte. — Weil mir Zeit nun blieb bis morgen, Trieb mich meiner Liebe Sehnen, Ein paar Stunden noch der Nacht Hier bei Euch zu weilen.

Eftela.

Dant,

Mein Gemabl!

Sarcia.

So ritt ich ber, Und noch eh' die Morgenröthe Aufglüht auf ber Berge Spitzen, Bin ich wieber in bem Schlofhof Des Infanten.

Etela.

36 erfenne

Eure Güte!

Carcia.

Ja, Eftela! Richt ber Worte silfe Gabe Warb mir zugewandt vom Himmel; Rauh bin ich, ein schlechter Redner, Unter Wassen auserzogen Und zum Mann gereist in Schlachten; Dennoch, glaubt mir, ja, ich kenne Euern Werth — und meinen; lieb' Euch —

#### Eftela.

Rein Gemahl!

Sarcia (mit fleigenber heftigfeit).

Ja, gleich getheilet

ist mein Herz in Lieb' und Ehre; ithem sind sie meinem Dasenn. Ber sie mir zu rauben bächte, deim Allmächt'gen! er ist tobt! — lobt! und hätt' er hundert Leben, iebes einzeln wollt' ich morben.

Eftela.

dott im himmel! Ihr fenb furchtbar! (Bei Geite.)

Bebe mir - ich bin verloren!

Sarcia.

Bar's mein Bater, ber mir greift n ben Bart — ich mußt' ibn töbten!

Eftela.

err, was ift Euch? Eure Blide ollen wild! — O, fepb barmherzig! immer hab' ich Euch beleibigt.

Sarcia.

or die Augen hingebannt teht mir bas verhaßte Bilb; eicht nicht, wankt nicht, faßt mich wilb —

Eftela.

as es fep, glaubt meinem Gibe -

Carcia.

ias find Eibe? eitel Luft! ichon verflucht ist, wer sie braucht, ich bamit in Schlaf zu wiegen. Eftela.

Fast Euch, herr! Bei meinem heile, Schulblos bin ich gegen Euch, Billenlos nur tonnt' ich fehlen!

Sarcia.

Als ich, von bem Rof gestiegen, Durch ben Garten eile, seb' ich An ber Pforte meines hauses Einen Mann —

Eftela (får fic).

3ch bin verloren!

Carcia.

Als ich nah', ift er verschwunden; Doch erkannt' mein scharfes Auge, Ob auch bunkel war die Nacht, Ibn an Gang und Haltung. — Donna, Jener Mann — es war mein Bruber.

Eftela (får fic).

Dant bir, Gott, ich athme wieber.

Carcia.

Ruftez war es; er, tein Anbrer! Lang' ist mir es tlar geworben, Wie er, ber mit mir zugleich Einst um Eure Hand geworben, Mich beneibet um mein Glück. Wie Euch seiner Augen Blive heimlich treffen; wie er talt Scheint von außen, und die Gluth Des Bulkans ihm brennt im Innern, Alles weiß ich! Schon als Knabe

er tudijd, wie bie Schlange; jes Gift machet mit ben Jahren. Eftela.

Bruber ift's, bebentt!

Carcia.

spalt ist in ber Natur,
ibt mir's, Haß und wilbes Kriegen!
esbande — leerer Schall!
an Einem Herzen liegen,
bieselben Brilfte saugen,
sie an, ob sie sich gleichen?
bie Mutter, fromm und rein,
en gleiche Nahrung reichen;
h wird sie bem Einen sehn,
bem Anbern.

Eftela. Glaubt es nicht! Garcia.

mir Eines — boch sepb wahr!
, ich lieb' Euch sehr, Estela,
rstellt, vertran' Euch sehr!
gewohnt bin ich ber Thränen,
nicht leicht in weiche Rührung
ness' ich hin — und bennoch, seht,
nt mir glühend Naß im Auge. —
, bei dieser herben Thräne!
s ist geschehn, ich weiß es.
sepb unruhvoll — gesteht,
mir's!

Effela.

Sept barmbergig, Berr!

Garcia.

Sagt mir, fprach Don Ruftez Euch? Rebet mahr!

Eftela.

3a, Berr!

Carcia.

Wann? - wo?

Eftela.

In bem Borhof, ale Ihr ichiebet.

Garcia.

Und mas fprach er?

Eftela.

Berr, erlaßt mir's.

Carcia.

Bas! ich bitt' Euch, laßt mich's wiffen.

Eftela.

Glaubt, was immer er gesprochen, Nimmer bringt es Euch Gefahr; Deß sepb sicher.

Garcia.

Ich muß fort, Muß bem König Dienst verrichten, Und an meiner Thilre lauert Der Verrath!

Efela.

Seyb ohne Sorgen, Bohl vertheibigt ist bas Haus. Tobt mögt Ihr mich wieder finden, Aber unentweiht von Schmach.

Garcia.

Darf ich's glauben?

Eftela.

Sepb gewiß!

Carcia.

Ja. mein Beil vertrau' ich Euch! -Jenes Tages bent' ich wieber . Bo Ihr Eure Band mir reichtet. -In Gefahr mar Guer Bater. Unterm Beil ju bluten: fruchtlos Bar am Sofe Riehn und Bitten Schon ericbopft. 3ch batte eben Rurg vorber bes Ronigs Leben Mit bem eignen Blut gerettet. Und noch maren meine Wunben Nicht geheilt. Der Ronig batte Einen beil'gen Gib gefdworen : Gine Bitte bem Erretter Seiner Tage ju gewähren. Da famt eines Morgens 3br Blötlich in mein Saus getreten. "Rettet," fpracht 3hr, "meinen Bater!" Santt auf Gure Rniee, faßtet Meine Banbe, batet, flebtet. Und gelobtet unter Thranen Gure Band jum Lohn bes Dienftes: Db, wie ich erft fpat erfahren, Guer Berg gleich nicht mehr frei. Bor ben König trat ich, mabnenb Ihn an fein gegebnes Bort. Und er löst' es gnäbig ein; So fenb 3hr mein Beib geworben.

Efela.

Meinen Bater bantt' ich Euch.

Sarcia.

Eine folche Tochter ehret Wie ben Bater, fo ben Gatten.

Efela.

D, verhüten möge Gott, Daß ich ein so ebles Herz Kränken möcht' burch meine Schuld. Mein Gemabl —!

Sarcia.

Beib meines Bergens!

Ja, ich tenne beine Bilrbe, Deiner Seele reiner Spiegel Liegt vor mir.

Eftela (für fic).

Ach, ich vergebe!

Garcia.

Richt bes Augenblides Meifter, Treibt mich siebend heißes Blut Schnell zum Wahnsinn oft, zur Buth. Doch bu tannft ben Sturm beschwören, haft für Bunben linbernd Del.

Eftela.

D. vermöcht' ich's!

Garcia.

Ich bin matt

Einer turzen Stunde Schlaf Sehnt ber Körper fich entgegen.

Eftela (heftig bebenb).

Mög' er Euch erquidenb nahn!

#### Garcia

(hangt feinen Degen an bie Banb).

Rube hast bu mir gegeben, Möge nun bein sußes Bilb Bie ein Friedensengel, milb Mich im Traum und holb umschweben.

(Legt fich auf bas Rubebett.)

#### Eftela

(in ber bochften Bewegung bervortretenb).

Siehst du herab von beinem ew'gen Thron, Dringt meine Stimme bis zu bir hinauf, So rette mich, erbarmungsvolle Nacht! In meines Irrsals bicht gewobne Nacht Eil', einen Strahl bes Lichtes mir zu senben! O Gott! o Gott! — Wie wird bies Grauen enben?

(Der Borhang fällt.)

Enbe bes zweiten Anfgugs.

# Dritter Anfzug.

Der Bartenfaal wie am Enbe bes vorigen Aufzugs.

# Erfte Scene.

In ter Salle fiebt man Garcia noch auf bem Ruhebett folafent. 3m vortern Theile bee Saales geht Gftela in ber heftigften Unruhe umber.

### Eftel a.

Noch schlummert Garcia. — Was soll ich thun? Deffin' ich die Blende, laß Fugaç' entfliehn? Wohlan, ich wag' es; himmel, steh' mir bei! — Doch wenn mein Gatte auswacht, wenn Geräusch Ihich weckt! Berloren bin ich bann, bin's rettungslos. Nicht meines Lebens schonen wilrd' er, noch Fugaçe's! — Trieb zu Thaten blinder Wuth Ja oft schon Siersucht Gemüther an, In denen nie des Argwohns Wuchertraut Zu grauser Ernte wild empor geblüht. Ja, solche, die wie Frühlingssüfte mild, Boll Taubensanstmuth und Geduld des Lammes:

bie übten Thaten aus, fo schaubervoll. daß beim Gebanten uns bae Mart gerinnt: Bas murb' Er thun, ber Mag nicht tennt im Born? 'r würde rafen, und, bem Tiger gleich. Das Blut in langen, burft'gen Bugen trinfen! -) Gott bes himmels! Kurcht bringt mich von Sinnen! fir ift, als bort' ich lachen neben mir! 18 mar' aus tieffter Belle aufgetaucht in Geift ber Teufel, ber ben Menichen bobnt in feiner Augst! - Beb, meine Aniee manten; och tann ich raften nicht, noch rubn. Es treibt, Bie matt ich bin. Entfeten immer wieber Rich auf vom Stuble! - Horch! mas ftobnt? - D Gott! tein, nein! - 's ift nichts! - Gin Traum ift's meiner Angft! Babrt biese Nacht benn ewig? - Enblich! - ba. Dort graut es! ig . - boch nein! - es ift ber Mond. Der mantenb ungemiffen Schein verbreitet Durch bie verworrnen Nebel. - Wie? nein, nein! is ift ber Tag, ber Morgen ift's! bort tont's! -Die Lieber in ben Wipfeln werben mach! Die blaffe Rothe bort am Wolfenfaume. Der lichte Streif gebort ber Dammrung! Gott! ), fep barmbergia! laft ben Tag es fepn! is muß ber Tag febn, muß, - mich zu erlöfen son biefer Söllengual, bie mich verzehrt. (Man bort in ber Blenbe ein Gertinich. Don Garcia wirb mach.)

Eftela.

Beh mir! Bas ist geschehn? - Don Garcia! ir ift erwacht! er naht. O himmel, schütze!

# Bweite Scene.

#### Cftela. Don Barcia tritt in ben Gaal.

Sarcia.

Schon beginnt es fern zu bämmern, Wie mir scheint! — Berzeiht, Eftela; Ilm ben Schlummer bieser Nacht Hat Euch meine Schulb gebracht.

Eftela.

Bas die Nacht bem Schlummer schulbet, Mag ber Morgen ibm bezahlen.

Sarcia.

Hobe Zeit ift's, baß ich eile, Soll mich nicht ber belle Tag Uebereilen.

Efela.

Richt zurud Dalt ich länger Euch; Ihr mußt! Rehret beim zu guter Stunde!

Garcia.

Run, Geliebte, Gott mit Euch! Ohne Furcht zieb' ich von bier, Doch ich zieb' mit schweren Sorgen.

€ftla.

Gleichen Antheil laßt 3hr mir.

Carcia.

Sonberbar bin ich bewegt! Glaubt' an Ahnung ich, an Zeichen, Die im Bilb Berborgnes beuten, Möcht' ich schier es Grauen nemen, Was sich mir im Busen regt. Wie ein sestverschlossiner Brief Liegt die Zukunst vor mir da, Und es zögert scheu die Hand, Seines Siegels Band zu lösen.

Eftela.

Last die Zeit den Brief entfalten, Und ob gute oder böse Kunde sen in ihm entbalten, Werden wir von ihr ersahren; Last uns harren in Geduld! Wir bewahren uns vor Schuld. Gott mag uns vor Unheil wahren!

Garcia.

Darum bet' ich beiß! - Lebt wohl!

(Bill geben.)

Eftela

(reicht ihm feinen Degen).

herr, vergeft Ihr Guren Degen: Ohne Waffen wollt Ihr fort?

Garcia (betroffen).

Beh! bas bäucht mir nimmer gut! — Diesen einz'gen treuen Bürgen Meiner Ehr', ihr Hort und Psand, Konnt' ich unbeachtet lassen! Us mein Bater mir ihn reichte, Schlug er erst mich ins Gesicht, Und als ich, von Scham durchglübet, Bor ihm stand, sprach er zu mir: Diesen Degen geb' ich bir, Und bich schling bes Baters Hand, Daß bu benkst auf allen Wegen, Nimmer ihn von dir zu legen; Daß, wer jemals Schmach dir thut, Dir's bezahlen mag mit Blut! Und die Lehr' aus Baters Munde hielt ich treu dis diese Stunde; Ohne ihn konnt' ich nicht geben. Darum — sen es Gott geklagt! Böses ist mir jeht geschehen.

Eftela.

Ließt Ihr Euren Degen bier, Nun, so ließt Ihr ihn ja mir. Nehmt's als Zeichen guter Art, Eure Ehre sen bewahrt Wie durch Euch, so auch durch mich.

Garcia.

Einmal wach in unfrer Bruft, Ift die Sorge, wie die Hober; Haut ihr hundert Häupter ab, Wachsen schnell ihr hundert wieder. — Wär' ich schon zurückgekehrt!

Eftela.

Darum gehet, herr, und weilet Länger nicht! je mehr Ihr eilet, Mag es für uns Beibe nützen. Und noch einmal, mein Gemahl! Bas wir immer auch erfahren: Benn nur wir vor Schulb uns wahren, Mag vor Unheil Gott uns schilben!

#### Sarcia (beflommen).

Run — auf fröhlich Wieberfehn!
(Er geht ab. Eftela blickt ihm burch bas Benfter nach.)

## Dritte Scene.

Eftela (allein).

Ihr Heil'gen, Dant! Fort zog bes Wetters Grauen. Wie nah der Blitz, doch hat er nicht geschlagen! Froh aus dem Dunkel des gewitterblauen, Umflorten Himmels seh' ich's wieder tagen, Und Licht durch die zerriff'nen Wolken schauen! So kehrt in Hoffen sich mein banges Zagen! Kun darf er sort, kann nun zur Flucht sich wenden. Ja, besser wird, was schlimm begann, sich enden! (Sie geht in die Halle und zieht den Bordang von der Blende weg. Man sieht Lugace auf kan Susen des Bettes liegen. — Thela sabre mit einem Schrei des Entsehes zuruck.)

Weh mir! Um Gott! — Lisarba! — o, Lisarba! Lijarba! schnell berbei! — O, welch Entseten! Hörft bu mich nicht? — O himmet! Ewige Barmbergigkeit! —

# Vierte Scene.

Eftela. Lifarba.

Lifarda.

Bas fehlt Euch, eble Fran? Erschrocken nah' ich mich, — ich bört' Euch rufen. 3.eblis, bram. Werte. III. Efela.

Tobt! tobt!

Rifarda.

Berbüt' es Gott!

Eftela.

Blid' ber !

Riferda.

Web, weh!

D beil'ge Engel! Bebe unfrer Roth!

Efela.

Starr - leblos - bleich!

(Sie wirft fich über ben Leichnam.)

Lifarda.

D Sciland, weld Greignifi!

(Baufe eines ftummen Schmergens.)

Eftela.

Haft bu mich so erhört, surchtbare Macht, Bor ber ich lag in heißem, brünft'gen Fleben; Die meiner Seele Ringen hat gesehen, Zu ber ich einsam Nagte in ber Nacht? Hab' ich bes Herzens heißen Wunsch bezwungen Und all mein Glück dir opfernd dargebracht, Hab solchen Trost hab' ich von dir errungen? Für solch Entsagen konntest so du sohnen? Für solch Entsagen konntest so du sohnen? Hund auch du hast mich verrathen!

Grausam, Theurer, war bein Lieben, Daß du sern nicht bist geblieben,

(3mmer meider, gulest in Ehranen ausbrochenb.)

Warst bu mir nicht schon entrissen, Richt von mir getrennt, verbannt? Hatt' ich nicht mit tausend Thränen, Armer, unglücksel'ger Freund, Dich schon lang' als tobt beweint? Wußte benn bas Auge seben, Was bas herz schon lang erkannt?

Lifarda.

O, zähmet Euern Schmerz, sepb muthig, Donna!

Eftela.

Du armer Lebensmüber! ichläfft bu nun? Bebettes Wilb, bas blut'ge Rüben jagten Durch Balb und Grund, bift bu bierber geflüchtet Und rubst nun bier? Ein fühlend Berg mar bein, Ein einziges im Umfreis ber natur: Die einz'ge Freistatt, mo, bir gleich gestimmt. Ein Wesen lebte, bem ber eigne Schmerz Den beinen lieft verftehn! Es aufzusuchen. Trieb bich bein Gehnen, Troft und Lind'rung hoffenb; Und als bu es erreicht, mubfam erreicht, Bon Schmerz und Tobesnoth, und Qual und Bangen Beleitet: ale ben erften Rlagelaut Die franke, wunbenvolle Bruft gebaucht In die verwandte, - finfft bu bin und firbft! D. all' 3br Engel! ift benn Schmerz bie Seele, Die biefe Welt belebt, ber Bergensichlag. Der burch die Bulfe geht ber rauben Erbe?

Rifarda.

D gut'ge Borficht! Donna, fast Euch boch! Beweint ben Tobten nicht, beweint Euch felbft;

Erfinnet Rath und Rettung aus für uns, Denn wir beburfen sie, ber Tobte nicht.

#### Efela.

Was kimmert mich, was noch geschieht, was nicht? Das Aergste ift geschehn! — Ich biete Trot Dem Schickfal, es verwunde, schleubre nieber Den Strahl bes Blitzes, sende seine Pfeile Auf diese Brust: hier ift sie, hier — ich lache!

### Lifarda.

D Gott, geliebte Frau! Bergefit boch nicht, Daß Ihr bie Gattin fepb Don Garcia's, Daß Eure Ebre, Eures Gatten Ehre —

#### Eftela.

Du mahnst zu rechter Zeit, bu rebest wahr! Der hier gestorben, war mein Gatte nicht. Bas kilmmert mich sein Ende. Ber auch hieß hierher ihn kommen, mit dem Tod im Herzen? Thörichte Sehnsucht, die ihn trieb, Gesahr Und Qual nicht achtend, mit dem Grabesengel Um eine schmerzliche Minute noch Zu ringen! Thor! — er war mein Gatte nicht.

### Lifarda.

Ertrugt Ihr nicht mit muthgeftählter Seele Die Trennung vom Geliebten? nun, fo tragt Auch jetzt bas Rleinre muthig — feinen Tob. Bringt so bas letzte Opfer Eurer Ehre.

#### Efela.

Die Lieb' ift tobt, bes Tages belle Sonne.

Lifarda.

Die Ehre lebet hoch.

#### Eftela.

Der Mond ber Racht. Lifarda.

Schon ift es Tag. Benn Eure Diener nahn, Benn man ben Leichnam trifft in Eurer Kammer? Bie bringen wir ben Tobten aus bem Haus? — Ber nabt?

Eftela.

D Gott!

Rifarda.

Don Nuftez? — 3hr? — Burud!! (Sie fucht Nuffez, ter mahrend ber letten Reben eingetreten war, zu entfernen; Eftela zieht ben Borhang zu.)

# Fünfte Scene.

Borige. Don Runeg.

### Munej.

Has ift geschehn? Sprecht, Donna, sprecht! Bas ist's? Belch sonberbar befrembendes Ereigniß, Dem ich ein unwillommner Zeuge nahe? Ein Leichnam bier in Eurer Kammer, Donna — Lisarda, die den Eingang mir verwehrt — Ihr selbst in Thränen, der Berzweiflung Schrift In Eurem Antlitz sesdar eingegraben — Klärt mir, ich bitt' Euch sehr, dieß Räthsel auf! Ihr schweigt? — Wer ist der Tobte? — Last doch sehn! Ist's möglich! — Er — Fugage!

#### Cfela.

Birf beinen Blig berab, mich ju gerfcmettern!

Wenn Euch Erstaunen faßt, mich hier zu sehn, So glaubt, noch mehr erstaunet bin ich selbst. Fänd' ben Geliebten lebend ich bei Euch, Es wilrbe mich, ber Eure Strenge kenut, Ein solcher Anblick seltsam wohl befremben; Doch baß ich tobt ihn seb' zu Euren Füßen, Bei meinem Haupt! bas ist so wunderbar, Daß ich's für Fabel hielte, stände nicht
Die Wahrheit sichtbar, sühlbar vor mir da.

#### Eftela.

Beschloffen hat das Schickal mein Berberben, Zu meinem Untergang send Ihr genaht. Aus allen Sterblichen in Eure Hand, In Eure nicht, Don Nunez, sollt' ich fallen.

### Muntej.

Warum in meine nicht? Beil talte Strenge, Ja bittern Hohn ich oft von Euch erfuhr? Weil Ihr mit Eurer Unschuld Sonnenglanz Die Augen mir geblenbet, mir so oft Die Klust gezeigt, die meine Niedrigkeit Bom Abel Euerer Gesinnung schied? — Sexb unbesorgt besthalb, Douna Estela! Ich nehme gern die Zeit, wie sie sicht, Sie ändert ihr Gewand, und wir mit ihr.

### Efela.

Glaubt, mas 3hr hier gefehn, wie auch befrembenb .-

Annej.

D. laft bas, eble Rrau! ich gruble nicht. Und weil ein folder Augenblid getommen, Daft 35r. ich weiß es mobl. mir mußt vertraun. Darf ich ein offnes Wort Euch ja betennen. -Des Schicffals Gilter fint nicht gleich getheilt. Und Manches miff' ich, bas es mir entzog, Um bie Begunftigtern ju fronen; Doch einer Babe rübm' ich bennoch mich. Die mir für viele anbre gelten muß: Ein fefter Sinn marb mir ine Berg gelegt. Bebarrlichkeit, die leicht fich beugt und biegt, Doch bie fein Sturm entwurzelt und verwebt. -Dir ift bie Beit bie ftrenge Barge nicht. Die mit geschäft'ger Scheere raich ben Kaben Abschneibet meiner Bilusche, meines Glilds; Die milbre Schwester, Die ibn weit binaus Mit goldner Spinbel fpinnet, ift fie mir. Es reift Gebulb mir manche füße Krucht. Und nicht poreilig brech' ich fie berab! So lange laff' am boffmingsgrunen Zweige 3d fie bie Sonne ber Belegenheit Beicheinen, bis, bom füßen Safte ichmer. Sie mir von felbft berabfällt in ben Schook. Doch strenger als ber goldnen Mepfel Bracht 3m alten Bauberhain ber Beeberiben Des Drachen Auge - balt' ich fie bewacht. 3hr fend die goldne Frucht, und tohnend zeigt Cich mir für langes Barren nun ber Breis.

Eftela.

D, em'ge Borficht! und bein Donner fcmeigt?

Muntej.

Sie hat in meine Hand Euch jetzt gegeben, Und nicht gesonnen bin ich, Euch zu lassen! — Der Tobte ist die Brücke, die mich führt Zum dust'gen Blütheneiland meiner Liebe, Zu dem umsonst ich lang' den Weg gesucht.

Lifarda.

Das ift zu viel, zu viel!

Eftela.

O, Fassung, Fassung!

Du nur, o himmel, weißt -

Mufteg.

Bas ich errathe.

Entsioben war Fugaçe, verbannt?

3a wohl! Entsiohn zu Euch, verbannt zu Euch! — Wozu Berstellung länger zwischen uns?

Indes den Gatten Ihr mit falschem Scheine Erborgter Tugend hintergingt, die Welt
Getäuscht mit einer Maste, die Ihr trugt,
Rommt das Geschick und lachet Eurer Klinste,
Reist Euch die Larve vom Gesicht herab;
Und die, ein unnahbarer Therub, lang
Geglänzt im Heil'genscheine, wird ein Beib,
Die des Geschlechtes Reiz' und Schwächen theilt.

Eftela.

Unwürdiger Berbacht, ber mich beflectt!

Muntes.

Und glaubt mir auf mein Bort, Donna Eftela Bei biefem Taufche habt Ihr nur Gewinn. Die ftrengen Fraun find felten liebenswerth,

Die liebenswerthen Fraun — find felten ftreng; Und fagt, ward je, was liebenswerth, gehaßt?

Mikbrauchet nicht unebel bie Gewalt. Die ilber mich ber Bufall Gud verschafft! So mabr ibm Rube werben foll im Grabe. Dem man im Sterben felbft fie nicht vergönnt: Die Soulb, ber Ihr mich zeibt, fie trifft mich nicht! Es bat Eftela's Blick ibn nicht gefebn . So lang bes Lebens lette Roble glimmte. Rur, ale verfolgt vom Grimme feiner Reinbe. Er Raum nicht fant in Spanien, fein Saupt In Tobe friedlich binaulegen, trieb Die lette Tude feines bofen Schickfals Ihn in die Näbe der verlobten Braut. Bon ber ein ebles Obfer ibn geschieben. Beim em'gen Beil, bei feiner Seele Frieben: Dich bat fein brechenb Ange nur geschaut! Munter.

Rehmt immer an, daß ich die Rebe glaube! Wie es auch sep, sehr hart sepd Ihr bedrängt, Berloren, hätt' ich nicht zu schweigen Lust, Ja selbst, wenn Euch zu belsen ich versäume. So lang' dieß Dach ihn noch beherbergt, ist Der Tobte hier nicht tobt silr Euch. Dem Munde Enthallen Worte, eine Stimme schreit Aus dieses Leichnams Brust, verbotner Liebe Euch streng bezüchtigend! Laut rust sie's aus, Daß Euern Buhlen, den geächteten, Ihr in der Nähe hier geheim verbargt. —
Stellt einen Zenaen für das Gegentbeil:

Bir habt ihn nicht. — Laft Thränenftröme fließen, Betheuert Gure Unschuld, schwöret Gibe — Man glaubt Guch nicht; benn ich erschein' als Kläger, Und bieser Beuge, Donna —

(Deutet auf ben Lobten.) Beugt für mich! (Nach einer Baufe Eftela's Danb faffent.)

Doch send getrost, mich danert Eure Noth! — Den Tobten schaff' ich sort, lass' in mein Hans Ihn tragen, als ob leblos auf der Straße Man ihn gesunden. Harret dis zum Abend; Denn schon ist's Tag, unmöglich wär' es sett, Den Leichnam undemerkt hinweg zu dringen. Doch kommt die Nacht, die dem Geheinniss hold, Und liebend, wie Ihr wist, mit ihrem Mantel Gar Manches deckt, was fremdem Auge gern Berdorgen bliebe, dann erwartet mich. Euch zu bestrein von diesem bösen Gaste, Mag meine Sorge senn. — Ich gehe nun, Und lass' Euch Zeit zu denken, edle Frau, Ob meine Dienste Eurer Freundschaft werth. Nachts kehr' ich wieder: — die dahin — lebt wohl!

(Webt ab.)

Eftela.

D thranenwerthe Lieb' - unfel'ge Reigung!

(Der Borhang fallt.)

Enbe bes britten Aufguge.

## Bierter Aufgug.

Gartenfaal wie im vorigen Aufjuge.

## Erfte Scene.

#### Eftela

(tritt aus ber Bienbe und gieht ben Borhang gu).

Wie er schlummert so süß! —
Es schwebt ein Lächeln spielend um den Mund,
Als thät' es holde Träume kund!
O, Seliger, sprich!
Hi's drüben, wo du wohnst, so gut,
Daß jedes berbe Leiden ruht?
Wird drüben die Perle zur Thräne nicht? —
Hier ist es sinster, trilb, gewitterschwer,
Und wilde Stürme brausen her;
Ich sehne mich der Ruh' und Stille zu,
Bin todesmild und matt, wie du.
Ein ewiger Schmerz,
Eine Wunde das Herz!
Bo ist der Trant, der Balsam, wo? — We weilt

Der Arzt, ber Schmerz und Bunde heilt? — Horch! Dort — es rauscht! — Nein, nein! 's ift nichts. — Du nur hast mich belauscht, Bertraute Nacht! siehst, wie mich frevelnd Sehnen hinzieht zu ihm, ich schwelg' in Thränen; Wie ich an's Herz bes Leichnams mich geschmiegt, Und Todesschauer sich in meiner Brust.

## Bweite Scene.

#### Eftela. Lifarba.

Lifarda.

Mit guter Botschaft tomm' ich, fasset Muth! Balb tonnt Ihr Eurer Angst entledigt sepn; Gleich ist Don Nustez hier.

Chela. Ruftez? — O Gott! Lifarda.

Ihr bebt mit Recht; nichts Gutes kommt von ihm. Doch, wie verzweiselt auch die Hilse sep, Nach der wir greisen, noch verzweiselter Ift unfre Lage. — Rur mit Mühe hielt Ich die Geschäftigkeit der Diener fern Bon dieser Thir, und ohne Argwohn nicht Sind sie geblieben, daß vor ihrem Blick Man hier Geheimes zu verbergen strebe. Bald, mein' ich, kehrt Don Garcia zurück.

Mit jebem Augenblid, ber ungenutt Berrinnt, entschwebt bie hoffnung bes Gelingens, Entflieht bie Rettungszeit, wächst bie Gefahr.

Eftela.

Nicht fo, Lifarba, nichts von heimlichkeit, Richts mehr von schlau ersonnenem Betruge! Bas auch geschehen mag, beschlossen ift's: Die Wahrheit reb' ich, wenn mein Gatte kehrt.

Lifarda.

Wo benkt Ihr bin? Besinnt Euch boch und wagt Nicht so vermessen Euer letztes Heil! Berheimlicht, weil Ihr könnt! Setzt Alles bran, Daß bas Geheimniß in ber Erbe ruhe, Das Euch verrathen kann. Laßt Euch beschwören, Und über Eure Lippe trete nie Ein übereilt Geständniß.

#### Eftela.

Richts von bem! Mich kennen muß mein Gatte. Was an Schulb, Was ich an Ungillet trage, wiff' er gang.

Lifarda.

Da fen Gott vor, baf Ihr Euch felbst verberbet! Eftela.

Auch nicht vermöcht' ich's, mit der ehrnen Stirne Mich vor ihn hin zu stellen; Aug' in Aug' Gesenket, schuldbewußt, den scheuen Blick In kecke Unbefangenheit zu zwingen! — Wenn ich so sitz' in meiner Todesangst, Mich kalt und immer kalter Schauer faßt, Die Sinne schwinden, unnennbares Weh Zugleich das Leben sessible und bedrobt,

Benn, von Entfeten überwältigt, bann Berzweiflung auf jum tauben himmel schreit: "Erbarmen, o Erbarmer! rette mich!" — Und nichts mir Antwort gibt in meiner Roth: Glaubst du, daß ich's vermöchte zu ertragen?

Ich bore tommen! Ruftez ift's! - Folgt mir, Beif't untlug feine Buffe nicht gurud.

Eftela.

Fern bleibe mir fein Dienft.

Lifarda. Bebentt! --

Bas zu bebenten mar, es ift bebacht!

Dritte Scene.

Borige. Runes.

Anftes.

Geht, Lifarba, mahrt bes Eingangs!
(Lifarba geht ab.)

Eftla.

Web, ein Schauer faßt mich an! Auftes.

Spat erichein' ich, eble Frau, Doch zu so geheimnisvollem Unternehmen braucht's ber Racht. Anüpsen boch, so wie man sagt, Stets bie zarten Banbe fester Sich im Dunkeln, und, wie gern Blüthen ihre Kelche schließen Bor bem hellen Strahl ber Sonne, Und bem Schatten nur sie öffnen, Deffnet bes Bertrauens Blüthe Sich bes Nachts mit minbrer Scheue.

Eftla.

Ihr habt Recht, so bent' auch ich; Und es hat ber Nacht geheime Kraft zu befferem Ertennen, Seele mir und Sinn geöffnet.

Muftes.

Laßt mich Euch ein Beispiel geben, Ench vorangehn im Bertraun; Leichter, mein' ich, folgt bann Ihr. — Laßt die Larve fallen, Donna, Wie die meine fällt vor Euch.

Eftela.

Jebe Grofimuth ift Euch fremb, Ober nicht in biefer Stunbe Blirbet Ihr —

Muftes.

Jetzt, ober nie! Diefer Augenblick entscheibet, Ob bes langen Strebens Preis Dich beglilde — mir entschwinbe.

Eftela.

Frevelt nicht! im Daus bes Ungluds Werben leicht bie Kurien wach.

Muntes.

Lange lieb' ich Euch — Ihr wift es, Denn wo mar' ein Beib geboren, Der ein Sieg verborgen bliebe Ihrer Reize —?

Eftela.

Perr!

Auftez. Ich warb.

Ob auch abgeneigt ber Ehe, Ernstlich boch um Eure Hand. Mir nicht war bieß Glidd beschieben, Nennt's gekränkten Stolz, nennt's Liebe, Gluth bes ungestillten Sehnens — Wie Ihr wollt — weiß ich boch selbst Keinen Namen filr bie Flamme, Die mich immer neu burchglicht.

Eftela.

Berr, ich bitt' Guch! --

Mufteg. Sort mich ruhig.

Mäher bringt bem Ziele plöglich Mich, was weiter Euch entfernte Bon bem Enren. Urtheilt felbst, Ob nach bem, was hier geschehen, Euer Weigern ferner noch Mich vermöchte zu bethören?

Eftela.

Wie, Ihr magt es? -

Annej. Sonft bebedt, ibevoll, ber Tob gewöhnlich ver Belt gebeime Schwächen; hat er offenbart.

Eftela.

nicht mich schmäht biefer Argwohn.

gefühllos, schöne Donna, ich süßem Liebeswerben Herz gezeigt. Nicht jebem t Ihr abgeneigt, nur meinem.

ntfetlich !

Aunes.

Scheltet nicht, 1 ich, was ber Zufall mir iblich in bie hand gegeben,

Eftela.

Unerhört! Ihr wolltet? - Anfteg.

um jeben Breis Euch nennen! h Mann feb, meinem Billen au halten, beute noch 3hr's wiffen.

Eftela.

Sepb Ihr rasend? Unites.

t Ihr ben Entschloff'nen rafend, ich's.

Eftela.

Ehre und Schamvergeff'ner! etlig, bram. Werte. III.

Mufter.

Daben Riinfte, flife Borte, Lift und Bitten nicht vermocht, Eure Gunft mir ju gewinnen, Mag's perfuden bie Gemalt.

Etela.

Gitles Droben! - mich nicht foredt es! Anftes.

Mittel bab' ich, Euch zu zwingen. Ctela.

Go verfucht fie.

Muntes. Nicht begebrt es!

Eftela. Des Geschickes Sand vermochte

Dich au treffen. Gure nicht.

Munes.

Benn bie Schreden biefes Saales 36 enthulle, ift's ju fpat; Bie jur Flucht, fo gur Bermittlung.

Chela.

Diefe fen wie jene fern! Alucht nicht finn' ich. Was auch mir Bofes von bes Schickfals Grimme Mag geschebn - ich bleibe bier.

Aunes.

Richt vom Blat trag' ich bie Leiche. Etela.

Boll' es Gott verbilten, baft So verruchte Sanbe rührten An bas Saupt bes eblen Tobten! Unnes.

Ihr vergeßt, baß Euer Gatte — Efeta.

Bittert, wenn er wiederkehrt! Wie vermöchtet Ihr, bewehrt Mit zehn Schwertern, ihm zu stehen? Blipte Euch sein Rächerbegen In ber tapfern Hand entgegen, Blirb' ich balb Euch flieben seben. Weil er fern, seyb Ihr verwegen.

Anneg.

Donna, reigt nicht meinen Grimm, Leicht möcht' fich in blut'ge Rache Kehren mein entstammt Berlangen.

Eftela.

Mir gilt's gleich ; benn ich verlache Euren haß wie Gure Liebe.

Muntes.

Anbers fchien's Euch biefen Morgen. Eftela.

Anbers, Herr, scheint es mir jett. Tief erröth' ich, wenn ich bente, Daß ich bei bem Laster Schirm Kam zu suchen, und, die Tugend Fürchtend, seinen Beistand rief Gegen Ebelmuth und Gitte. — Eure Hilse bleibe fern; Richt bedarf ich sie! — Es tehrt Bald mein Gatte heim: dann werde Ihm aus meinem eignen Munde Bon dem Borfall dieser Racht

Reine, unverfälschte Kunde. Er sen Richter meiner Schuld! Doch, so wahr ein Auge wacht Ueber und! — ber Tobte bort Soll nicht Gottes Antlitz seben, Wenn Don Garcia nicht erfährt, Wer an seine Ehre sich hat gewagt mit frechem Muthe!

Muntez.

Erst bedroht, droht Ihr.schon selbst? In der That, Ihr führt die Waffen Mit Geschick.

Eftela.

Elenber Spötter!

Bohl verbientet Ihr, zu siegen.

Eftela.

Schlecht verbirgt fich Euer Unmnth Unter bem erzwungnen Scherze; Ibn verratben Eure Züge.

Muntes.

Seht 3hr Grimm in meinen Zügen, Run, fo forgt, ihn nicht zu weden; Rährt ihn nicht! Bei meinem Haupt! Euch entfeelen seine Schreden!

Eftela.

Feiger Prabler! ber nur brobt, Bo er meint, baß man ibm glaubt. Fliebt, weil Euch noch Flucht erlaubt; Denn balb burfte Euch ben Beg Meines Gatten Schwert verschließen. Muntes.

an, wohlan! weil Ihr; fo ficher irer Rraft, mich in die Schranten ift: so seh es! Ich erscheine.

(Raber tretenb.)

ich verlangt, mich anzuklagen. un, so klagt benn! Last uns sehen, 6 an mir es seb, zu zagen.

(Er geht schnell in bie mit bem Borhang gefchloffene Blonbe.)

Eftela (allein).

Gott! gib mir Besinnung! laß mich nicht n Wahnsinn untergebn, erlöschen nicht 1 bust'rem Irren meines Geistes Licht! (Nunez tritt aus ber Halle.)

Eftela.

as habt Ihr vor? welch' eine neue Unthat ibt Ihr begonnen? Sprecht! bieß Antlitz zeigt m schabenfroben Hohn gelung'nen Frevels.

Annej.

r war't so muthooll erst, so voll Bertrauen if Eures Gatten richterlichen Ausspruch? in benn! so ruft mich hin vor sein Gericht: tellt mich Euch gegenüber, klagt mich an. 3ch wahrt Euch wohl, hört Ihr, baß, wenn ich spreche, ich nicht vielleicht die Antwort dann gebreche.

Eftel a.

glift'ger Teufel! mich bethorft bu nicht! (Runeg öffnet bas Benfter und gibt ein Beichen mit ber Bfeife.)

Eftel a.

r fepb entfetlich!

Munte j.

Bin ich's? Fühlt Ihr bas?

Efela.

Es fcwinben meine Sinne! - ich erliege!

Dierte Scene.

Borige. Lifarba.

Lifarda.

Was habt Ihr vor, Don Nuftez? was geschieht? Es bringen frembe Männer in bas Haus — Sie öffnen leicht bie fest verschlossen Pforten —? Sie nab'n!

Eftela.

Ihr wolltet —? Nein, nein, nimmermehr! Ihr werbet nicht von hier mich mit Gewalt —! Hier flürz' ich mich hinab, und ich bin frei! (Gie eilt an bas Fenfter, Don Nudez flößt fie zurück, fie finkt ohnmächtig in Lisarca's Arme.)

## fünfte Scene.

Borige. Admet mit mehreren Maurenfflaven.

Admet

(beimlich ju Don Runeg).

Richt länger zaubre, herr, sonft ift's zu spät. Was bu vollbringen willft, vollbring' es schnell;

chon naht Don Garcia. Borausgeeilt ind unfre Spaher, seine Antunft melbenb.

Muntej.

1, eben recht! Er tommt erwünscht.

Admet.

Wohlan,

o ift bie Dame? übergib fie uns.

Muntes.

as hat fich uun geanbert. hier berein! (Er luftet ben Borbang ber Blenbe.)

ort jenen Leichnam nehmt, tragt ihn hinweg, ib legt ihn auf die Schwelle biefes Hauses n auf die Marmorftusen, wohl verhüllt.

(Achmet und feine Begleiter treten mit Runez in bie Blenbe)

Lifarda.

, schließe beine Augen nicht mehr auf, seligste ber Frauen! Scheibe bin, r bich ift Leben Laft, ber Tob Gewinn!

(Der Borhang fällt.)

Enbe bes vierten Aufjugs.

## Fünfter Anfang.

Plat vor bem Gartenhaufe, wie im erften Aft. Sugare's Leichnam liegt verhullt auf ben Stufen bes Einganges. Es ift montbelle Nacht.

## Erfte Scene.

Don Garcia

(in einen Mantel gehalt, von der Reise kommend). Ihr himmelsmächte, schirmt mich vor mir selbst! Gebt meinem Herzen Ruh', dem Geiste Licht, Und die Besonnenheit, die sieht, was ist; Indes der Argwohn, wie ein Traum der Nacht, Der Seele Dunkel mit Gestalten stüllt, Halb wahr und lebend, Luftgebilde halb, Gezeugt aus gift'gen Dünsten des Gemiths, Die, wie die Lichter auf des Sumpfes Moor, Den späten Wandrer locken in die Irren, Der Seele Rathschluß wissen zu verwirren. Rein, nein, 's ist nichts! — Und doch! — Warum, von Grau'n getrieben, jagt' ich her?

Und nun ich fomm' an meines Saufes Bforte. Raft mich im tiefften Marte talte Anaft? Richt vorwärts mag' ich mich, und gleich bem Diebe, Der furchtfam, jagent frember Bobnung nabt. Beb' ich juriict por meinem eignen Saufe! Mich schredt bie Schwelle, bie ich oft betrat. Mis mare fie gebannt burch Bauberfpruch. Und bofe Beifter lagerten an ibr. Den Gingang webrend bem Gebieter felbft. -Thor, ber ich bin ! belachenenverther Bor! Nein, nein, 's ift nichts! - Und boch! -Bas fich in bes Bufens Grund Dief verbirgt ale icheues Abnen. Eine Stimme, Beiftermunb. Der fich aufibut, mich zu mabnen An ein Web. unnennbar fcwer. Die Gestalt, bie por mir ftebt Bie bie Gaule feft, nicht gebt, Nicht manbelt! - Nimmermebr! Dein . bas ift fein Trug, fein Babn; Richt bes Argwohns Stimme bloft! -Nunea! - Sa, faßt mich nicht an! Nieber, nieber, Scorpionen, Schlafet ein, gebt Rub' - laft los!

(Er eilt gegen bas haus und erblidt ben Leichnam.) Wer liegt am Eingang hier? Erhebt Euch! auf! Wie? kalt und starr! — Bei Gott! ein Leichnam ift's! Bin ich bei Sinnen? Aefft die Hölle mich? Den Todten kenn' ich! — war es nicht —? Berflucht! Fugaçe ift's! Er, den mein Weib geliebt! Welch neu Geheimniß ruhet hier verhüllt?

Jagt' ich bem Schatten meines Argwohns nach,
Indeß —? D Erb' und himmel! Erug, Erug überall! — Mir wirbelt's im Gehirn, mein Haupt wird wlift! — Was zandr' ich länger? Fort! hinein zu ihr!

(Geht in das haus.)

## Bweite Scene.

Don Anne; (tritt hervor).

Er ist ins hans! — Berberben über ihn!
Berberben über ihn und über sie!
Tob' immer her in beiner blinden Buth;
Dich het,' ich, daß du rasest! — Ja, beim Teusel!
Geworsen ist das Loos! — Auch ist's zu spät!
Schon beichtet ihm Estela, klagt mich an.
Damit sie weiß erscheine, werd' ich schwarz;
Dann solgen Seuszer, Schwilze, Händeringen —
Der raube Banzer schwilzt von Weiberthränen,
Wird weich — und ich! — Nein, nein! — Bas klummert's mich!—
Was auch geschieht — mein Leben ist mir seil
Um eine taube Nuß! was klimmert's mich! —
Wär' er an meiner Statt, er thät' das Gleiche.

(3ieht sich zurück.)

## Dritte Scene.

Don Garcia, eine Fadel in ber hanb, bie er beim heraustreten an eine Saule ftedt. Donna Chela.

#### Efela.

Bei jenem Tobten, ber von biesem Leib Schulblose Ursach' ift, bas mich betroffen, Beim ew'gen heil, auf bas wir alle hoffen! Kein Wort ber Wahrheit, herr, verbehlt' ich Euch.

Sarcia.

D, Litge! Liige! bobenlose Liige!

Eftela.

Glaubt, mein Gemahl, wie hart mich auch ber Schein Berletter Pflicht bezüchte, baß er trüge, Wie laut er fpricht, er ift ein Geift ber Lüge, Und Eure Ehre, Berr, ift makelrein.

#### Garcia.

Ein Mann bei ihr bes Nachts, bei Garcia's Beibe! Der sey verstucht, der noch an Treue glaubt! Die Welt betrog mich all mein Lebenlang, Falschheit und Tilde wurde mir zum Lohn, Wenn ich ein überwallend herz voll Huld Gezeigt dem menschlichen Gezslicht! — Darob Ergrimmt' ich, und Berachtung, Haß Gab ich basilir zurild, ein volles Maß.

Efela.

D mein Gemahl!

Garcia.

So that ich klug. Da tam Die Gleifinerin: bie Stimme Flotenlant,

Der Athem Duft, die rührende Gestalt Gleich Engelsbilbern, und im Antlitz ihn Ein ganzer himmel! — Und ich blöber Thor, Bon Gott verlassen, schmolz dahin; und weit, Beit weg von mir die Lehren der Erfahrung Ließ ich, und gab Bertrauen ohne Maß Der einzigen! Mit Andern war ich rauh; Mild, wie die Sommerluft, war ich mit ihr! —

Eftela.

D, mein Gemahl! verbammt nicht ungehört.

Garcia.

Ja, wer bich anhört, buhlenbe Sirene, Wer unbebachtsam beinen Schmeichelworten hinneigt bas Ohr, ben füßen Wohlsaut trinkt, Einschläuft bas Gift ber seelenvollen Tone —

Eftela.

Bom Berzen tommen fie, lagt fie jum Berzen Euch bringen, mein Gemahl.

Garcia.

Fluch beinem Bauberfang!

Bum Abgrund lodt bein bublerifches Lieb!

Eftela.

O, fend barmbergig! bentt gurud, o Berr! Ronnt 3hr mich zeihen bes geringften Fehle?

Sarcia.

Spart Eure Worte, schnöbe heuchlerin, Sie täuschen nicht jum zweitenmal mein herz! Kein Mahrchen gnügt zum Mantel Eurer Schuld.

Eftela.

D, fenbe einen Beugen, em'ge Macht,

Bahrheit kundend, für die Unschuld spricht! 3' einen Boten aus, der mit dem Licht Rechts einhertritt in die dunke Nacht!

## Dierte Scene.

### Borige. Don Ruftes.

#### Munes.

v Bruber, glaubt Ibr nicht! Sort mich; fie lügt. Eftela.

Geift bes Abgrunds, was versuchft bu wich?

) 3hr noch wach, Don Rufteg? Eben recht; burftet bier nicht feblen.

#### Untes.

Glaubt ihr nicht!

fie Euch auch gefagt, 's ift eitel Trug. Rläger tret' ich auf, Stirn gegen Stirn; mag's versuchen, sich au reinigen.

#### Garcia.

cht, fprecht! Ich babe Grimbe, wenn Ihr Magt, ju vertraun.

#### Eftela.

Ihr fennt -

Muftoj.

Spart Eure Mibe!

Shr entbillen wollt, gefteh' ich felic. Garcia, ich laugn' es miet: mit Reib

Sah ich bie hand, um bie ich einst geworben, Gefügt in Eure.

Carcia.

Lafit bas; schweigt baven! Rinr um ber Sache Wahrheit haubelt fich's, Richt, was Euch eben treibt, sie zu entbeden.

Muntes.

Auch muß ich bekennen — und nicht weigr' ich mich Deß, wenn Ihr's fordert, Euch genug zu thun — Daß ich gewagt, in undewachten Stunden, Der Dame zu gestehn, was ich empfunden. Auch din der Donna ich das Zeugniß schuldig, Daß sie mit strengem Zorn mein Wort bestraft. So stand sie vor mir da in hoher Tugend, Bis ich in vor'ger Nacht es selbst erprobt, Ein leerer Schimmer habe mich getäuscht; Was mir gegolten, geste nicht für Alle.

Eftela.

Berleumber!

Sarcia.

D verflucht!

Muneg. Bort, bann entfcheibet!

Ein Maurenstlave, lang in meinem Dienst, Erzählt mir gestern Nachts, baß sich ein Mann Bermummt in Euer Haus geschlichen. Ich, Erstaunt, will es nicht glauben, widerspreche; Allein der Mann besteht auf seinem Wort, Und schwört, er rede Wahrheit. So beginn' Auch endlich ich dem Zweisel Raum zu geben, Und mich zu überzeugen, eil' ich fort;

Doch wie ich Eurem Haufe nahe ichn, Erkannt' ich Euch, mein Bruber: unvermuthet Bar't Ihr guruckgekehrt.

Sarcia. Dieß Beichen trifft;

50 mar's.

Muñes.

Einmal bem Schlaf entflohen, ging Ich, in Gebanken wandelnd, lang' umber lub gegen Morgen erst kehrt' ich zurück. Dem Diener sag' ich seinen Irrthum; doch Ir schwört aus's Neue, daß er recht gesehn. Nicht Ihr, den er ja kennt, ein andrer Mann Sen eingelassen worden. Sein Betheuern Rust auch in mir den Argwohn wieder wach Ind noch einmal kehr' ich hierher zurück. Ich öffne Thor und Gitter, trete ein — Da trifft mein staunend Auge Ener Weib In eines Mannes Armen!

Carcia. Weh!

Eftela.

3hr lügt!

Garcia.

Beim Beile meiner Seele! er fpricht mahr.

Muntes.

Da brach ber Eifersucht emporter Sturm Die Schranken ber Befinnung! Buthentbraunt Glaub' ich mich selbst beleibigt — meine Ehre, Mein Berg verrathen — giebe meinen Dolch — Eftela.

Sepb 3hr von Sinnen?

Muntes.

Riebe meinen Dold,

Und nieber in ben Armen feiner Bublin Stoff' ich ben Schurfen!

Etela.

Unverschämte Lige!

Carcia.

Er rebet mahr! Bei Gott, fo ift's gefchebu. Eftel u.

Bei meiner Seligfeit, Don Ruftez ligt!

Bar't Ihr auch geliebt; ich sehe klar! Bar't Ihr auch nicht ihr Gatte, habt Ihr dech Um sie gefreit wie ich, und wolltet's werden. Der Schande Mitgenoß war't Ihr wie ich.

Efela.

Unfel'ger Grrthum, ber Euch überfällt!

Ich sollte glauben, was nicht glaublich ift, Ein Mährchen, schnell ersunden in der Angst? Nein, nein! Hell liegt die Wahrheit vor dem Blick! Beim ew'gen Gott! getränkter Liebe Arm Hat hier Gericht gehalten.

> Stela. Das ja ift

Der Bolle feinster, liftigster Betrng, Daß, wenn ben Geift fie, sinnverwirrenb, blenbet, Die Lige Bahrheit scheint, und Bahrheit Lige! Lafit Euer ebles herz nicht Bahn bethören; n Leichnam an! — Betrachset ihn! h hat ihn verletzt, und feine Bunbe: bes himmels gab ihm milben Tob.

Annes.

blidt her und ftraft ben Tobten Bige! en Mantel von Lugaçes Leichnam, ein Dolch ftedt in feiner Bruft.)

Eftela.

r Welt! fo ift er nicht gestorben.

Carcia.

r Geister, die ihr Sinde straft,
eber um mich her! seyd mir zu Dienst,
auf neue Martern sinnen muß,
Frevel! — Ob die Augen ich
auf ewig, die, der Lüsternheit
Diener, wecken die Begier —?

Eftela.

: ein Wort —!

Carcia.

Die Zung' entreiß' bem Munbe, fammelnb, füßen Hauch geftüftert

Eftela.

Bort mich an! Laft Euch befcwören!

n Eures Mundes schon ist Litge! — Mann bei Euch bes Nachts verkorgen, als ich, brei Schritte nur entsernt r Schande, sorgenlos entschließ?

Eftela.

i mir, mein Mund hat es bekannt.

, bram. Berte. III.

Gercie.

Und warum jett erft, warum bamals nicht? Bas hieß Euch schweigen? Tob und Teufel! was?

Efela.

Die Angft - mein bos Gefchid!

Carcia.

Dein bos Gewiffen!

Er war bei bir bes Nachts, was braucht es mehr? Folg' ihm zur Solle! Dorthin fenb' ich bich!
(Durchflicht Eftela.)

Etela.

3ch bin bes Tobes! - Gott!

Sarcia.

Er fen Euch gnabig!

## Sünfte Scene.

Borige. Der Corregibor. Gefolge mit Sadein. Sifards. Achmet gefangen.

Corregider.

Don Garcia! haltet ein!

Sarcia.

Bu fpät.

Lifarda.

Beb mir!

Corregider.

Unseliger!

Lifarda. Sie ift getöbtet - firbt!

In Euer Amt, o Herr, hab' ich gegriffen. Ob furchtbar scheint die That, sie ist gerecht. Schmach, Herr, ist mir geschehn: ich gab ben Tob, Den Tob silr Schmach — mein Urtheil ist gerecht.

Babnwig'ger Thor! von blinber Buth bethört! Ein Richter 3hr? — Ein henfer war't 3hr nur!

In Gurer Chre fenb 3hr ungefrantt;

Garcia.

Rein! nein, fag' ich, nein!

Corregidor.

Armer Mann!

CHYMNES STORY TO

Listernell Parriet

Sprecht, Rufteg! rebet 3hr! — Berflucht! 3hr fcweigt?
) ew'ger Gott! — Benn 3hr — Web mir! wenn's mare!
Corregidor.

3u fpat zur Rettung rief Lifarba mich, Doch meines Amts zu walten nicht zu fpat! (Bur Bache, auf Nunez bentenb.)

führt ibn gur Baft.

Munes.

Mich, hober herr? Warum?

bier, biefen Maurenftlaven, ber bas Sans, Berbachtig bofer Abficht, Rachts umichlich.

Ergriff bie Bache. Bom Gericht befragt, Bebroht mit harter Strafe, hat sein Mund Bekannt die Frevel Eures bösen Sinns. Und so, noch einmal, in des Königs Namen Berhast' ich Euch.

Annes.

Reicht foldes Beugniß bin,

Dich ju verbammen?

Corregider.

Unerwiesen - nein!

Doch einen zweiten Zeugen feht vor Euch: Des Saufes Dienerin.

Rifarda.

Bas ich befannt.

Mit meinem Leben will ich es verblirgen, Deft fev ber himmel Zeuge mir!

Corregidor.

Berhält fich's fo -

Und daß sich's so verhalt, wer zweifelt noch? — Sepb 3hr verbannt aus bieses Reiches Grenzen Auf ew'ge Tage; zu gelindes Loos Für so bestecktes Leben! — Geht, Alfalbe, Rehmt seinen Degen und begleitet ihn.

Muntes.

3ch bin in Eurer Sanb; thut, wie 3hr bilirft. Corregider.

36 weiß genug! binweg!

(Blune, wirb abgeführt.)

Garcia.

36 Thier! ich Thier!

D rettet, helft!

Lifarda.

Umfonft! Gie ift babin!

Garcia.

Bohrt mir ins Herg! reift meine Abern auf! Mein Blut laßt fließen! Web! fiaunt mich nicht an! Ich habe fie geliebt! beim böchsten Gott! Ich habe fie geliebt wie meine Seele!

Eftela.

3hr gabt mir Friebe! Dant feb Guch bafur

Garcia.

Die Bolle locte mich zu bofer That!

Effela.

Die Reue fühnt! -

Garcia.

Gabst bu ben Degen felbst mir in bie Hanb, Daß ich ihn färben sollt' in beinem Blut? Brich, ehrlos Schwert — bu bist bestedt auf immer!

Lifarda.

D ew'ge Borfict!

Eftela (gu Garcia).

Reicht mir Gure Sanb -

Und wie ich Euch verzeihe - richt' euch Gott! (Sie fintt fterbend neben Augages Leichnam bin.)

Garcia.

Eftela! - Berr! - fie flirbt!

Lifarda.

Gie ift babin!

Corregidor.

Dem mübgebetten Ungliid gab ber Tob Die lette Freiftatt, wo es niemanb fiort.

Beblis, bram. Berfe. III.

Carcia.

Ja, all' ihr milhsam Leib, es ift gewesen, Und ihre Schmerzen haben aufgehört; Doch meiner Schulb macht Tob mich nicht genesen! O, daß ihr nie ersahren möget, nie: Um wie viel schwerer oft zu leben sep, Als auszuscheiben aus ber Welt voll Qual!

(Der Borhang fällt.)

Enbe bes Trauerfpiele.

# Dramatische Werke

bon

3. Ch. Freiherrn von Zedlit.

Bierter Theil.

Stuttgart.

3. Cotta'ider Berlag.
1860.



Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fden Buchhanblung in Stuttgart und Angelarg.



## Inhalt.

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | ٠ | 1  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|
| nets=Intriguen . |   | • | • | • | • | • | • | • | • | Ĭ. |   |   |   | 68 |
| . Habet thre Med | e |   |   |   | • | ٠ | ٠ | • | • | •  | • | _ |   |    |

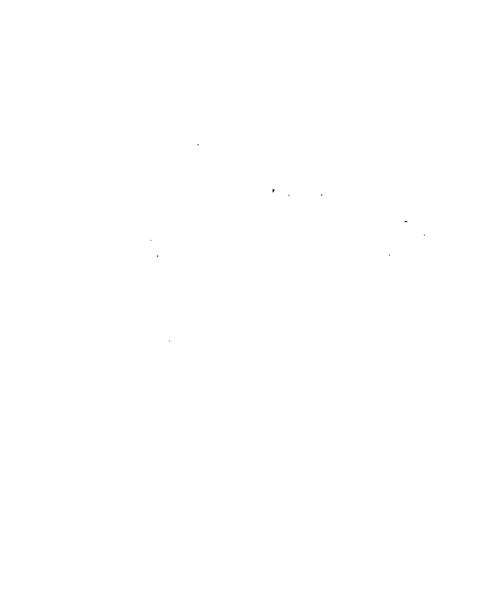

# Cabinets - Intriguen.

Luftfpiel in brei Aufzügen.

Carcia.

Und warum jett erft, warum bamals nicht? Bas hieß Euch schweigen? Tob und Teufel! was?

Etela.

Die Angft - mein bos Gefchid!

Sarcia.

Dein bos Gewiffen!

Er war bei bir bes Nachts, was braucht es mehr? Folg' ihm zur Solle! Dorthin fenb' ich bich!
(Durchfict Eftela.)

Efela.

3d bin tes Tobes! - Gott!

Sarcia.

Er fey Euch guabig!

## Fünfte Bcene.

Borige. Der Corregibor. Gefolge mit Sadein. Rifarbi

Corregider.

Don Garcia! haltet ein!

Sarcia.

Bu spät.

Lifarda.

Beb mir!

Corregider.

Unseliger!

Lifarda.

Sie ift getöbtet - firbt!

Garcia.

Euer Amt, o Herr, hab' ich gegriffen. furchtbar scheint bie That, sie ist gerecht. hmach, herr, ist mir geschehn: ich gab ben Tob, n Tob silr Schmach — mein Urtheil ist gerecht. Corregidor.

ibnwitiger Thor! von blinder Buth bethort! : Richter Ihr? — Ein henter war't Ihr nur!
ERele.

Eurer Chre fepb 3hr ungefrantt; fterbe foulblos.

Sarcia.

Rein! nein, fag' ich, nein!

: fepb beg Benge, Rufteg!

Corregider.

Armer Mann!

Carcia.

recht, Nunez! rebet Ihr! — Berflucht! Ihr schweigt? ew'ger Gott! — Wenn Ihr — Weh mir! wenn's ware! Corregider.

fpat zur Rettung rief Lifarba mich, ch meines Amts zu walten nicht zu fpat! (Bur Bache, auf Rufez bentenb.)

irt ibn jur Saft.

Muñes.

Mich, hober herr? Warum?

r, biefen Maurenstlaven, ber bas Sans, bachtig bofer Absicht, Nachts umschlich,

Ergriff bie Bache. Bom Gericht befragt, Bebroht mit harter Strafe, hat fein Mund Bekannt die Frevel Eures böfen Sinns. Und so, noch einmal, in des Königs Namen Berhaft' ich Euch.

Mnnes.

Reicht foldes Beugniß bin,

Mich zu verbammen?

Corregider.

Unerwiesen - nein!

Doch einen zweiten Zeugen feht vor Euch: Des Saufes Dienerin.

Lifarda.

Bas ich befannt.

Mit meinem Leben will ich es verbürgen, Deft fep ber himmel Zeuge mir!

Corregider.

Berbalt fic's fo -

llnb baß sich's so verhält, wer zweifelt noch? — Send Ihr verbannt aus bieses Reiches Grengen Auf ew'ge Tage; zu gelindes Loos Für so bestecktes Leben! — Geht, Alfalbe, Nehmt seinen Degen und begleitet ihn.

Muntes.

3ch bin in Eurer Sanb; thut, wie 3hr bilirft. Corregidor.

3ch weiß genng! hinweg!

(Nanej wird abgeführt.)

Garcia.

3d Thier! ich Thier!

D rettet , helft !

Bifarda.

Umfonft! Gie ift babin!

Carcia,

Bohrt mir ins Berg! reift meine Abern auf! Mein Blut laßt fließen! Beh! flaunt mich nicht au! Ich habe fie geliebt! beim bochften Gott! Ich habe fie geliebt wie meine Seele!

Eftela.

3hr gabt mir Friebe! Dant fen Guch bafilr!

Die Bolle lodte mich ju bofer That!

Eftela.

Die Reue fübnt! -

Garcia.

Gabst du ben Degen felbst mir in bie hand, Daß ich ihn färben sollt' in beinem Blut? Brich, ehrlos Schwert — bu bist bestedt auf immer!

Lifarda.

D ew'ge Borfict!

Eftela (ju Barcia).

Reicht mir Gure Sanb -

Und wie ich Gud verzeihe - richt' euch Gott! -

Garcia.

Eftela! - Berr! - fie flirbt!

Lifarda.

Gie ift babin!

Corregidor.

Dem müdgeheten Unglud gab ber Tob Die lette Freistatt, wo es niemand fiort.

Beblis, bram. Berte. III.

Carcia.

Ja, all' ihr mithsam Leib, es ift gewesen, Und ihre Schmerzen haben aufgehört; Doch meiner Schulb macht Tob mich nicht genesen! D, baß ihr nie erfahren möget, nie: Um wie viel schwerer oft zu leben sep, Als auszuscheiben aus ber Welt voll Qual!

(Der Borhang fällt.)

Enbe bes Trauerfpiele.

# Dramatische Werke

pen

3. Ch. Freiherrn von Zedlit.

Bierter Theil.

Stuttgart.

3. G. Cotta'ider Berlag. 1860.



Buchbruderei ber 3. G. Cotta'icon Buchhanblung in Stuttgært und Angeburg.



# Inhalt.

| eta - Intrionan                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gelte |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| ete=Intriguen .<br>findet ihre Maca | • | • | • | ٠ | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | 1     |
| findet ihre Bege                    | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • |   | • |   |   |   | 68    |

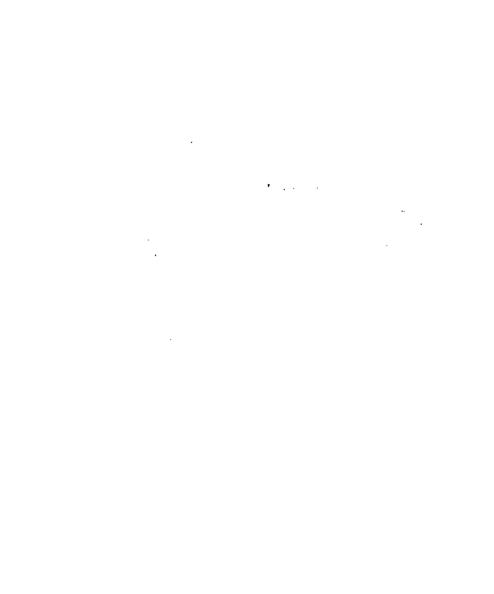

# Cabinets - Intriguen.

Luftfpiel in brei Aufgügen.

#### Berfonen.

Sternau. Louife, feine Brau. Germine, feine Richte. Laurette, Rammermabchen in Sternau's Saufe. herr von Buchen. Baftiau, Bebienter bei Sternau.

# Erfter Anfang.

Bimmer in Sternau's Baufe,

#### Erfter Auftritt.

#### Sternan. Louife.

Sternan. Ja, es ist meine Pflicht als Oheim und Bormund, bas Glud meiner Richte im Auge zu halten. Buchen ist ein leichtsinniger Mensch, ber jeber Schürze ben Hof macht. Mit einem solchen Ebemanne ware bem armen Kinde schlecht geholfen. Ich habe baber bem herrn Galan ein sehr verbindliches Billet geschrieben und ihn gebeten, bas hans nicht ferner mit seiner Gegenwart zu beehren.

Co ein junges Madden, bas von ber Welt noch nicht mehr tenut, als es von ihr aus feinem Fenfter gesehen hat, glaubt freilich solche Betheuerungen aufs Wort. Wir wiffen freilich beffer, mas biefe Mingen werth finb.

Rternan. Bir banbeln bier mit aller Ueberlegung und ale

bürfen wir, wie ich meine, schon ein Bortchen mitsprechen; wir beweifen burch unfer eigenes Beispiel, bag unfere Theorien gut find.

Louise. Gewiß, mein Freund! Wir find in ber That ein sehr gliddliches Baar, und solche fangen an, bier in ber Stadt selten zu werben.

Sternan. Wir find nun fünfzehn Jahre verheirathet: wie find diese Jahre hingegangen? Ich habe sie gar nicht gemerkt, ich weiß nicht, wo sie hingestogen sind. Sage selbst, Lauischen: wann ift unser Glidt in bieser Zeit auch nur einen Augenblick gesten worden?

Louise. Gewiß, niemals.

Sternan. Baren zwischen uns Gifersuchten?

Louife. Riemale.

Sternan. Du weißt, ich prable nicht; — ich bin jetzt einige vierzig Jahre: bie erfte Ingend ift vorllber; aber ich barf, ofne mir zu schmeicheln, sagen: ich war, was man einen hubschen Mann nennt. Und bu, Louischen, wenn bu beinen Spiegel jetzt noch fragen wolltest —

Lonise. Mein Freund, Sie occupiren so alle Spiegel im Hause, bag ich nicht bagu tomme, folde Fragen zu ftellen; indes weiß ich auch ohne Spiegel, baß ich nicht schön bin.

Riernan. Allzu bescheiben! Die geringe Meinung, bie Mabame Sternau von sich selbst haben, ist burch competente Richten glänzend widerlegt worden. Wir wissen, was wir wissen. 3ch sitze zwar fast immer hinter bem Schreibtische, und es kann viel in ber Welt geschehen, bas ich nicht sehe; bas aber hab' ich benn boch bemerkt: bie gebilbrende Anerkennung bat nicht gesehlt.

Conife. Du bift nicht gescheibt!

Sternau. Kurg, wie wir Beibe bier in biefem Angenbickt fteben, hängt es nur von uns ab, noch jeht bie schönften Eroberungen ber Welt zu machen, wenn wir nur irgend Luft bagu batten.

Louise. Mein Freund, Sie find nnansfiehlich eitel! Es ift nur ein Glud, bag Sie so wenig Zeit haben, auf Irrwege ju gerathen.

Sternan. Laß bas gut fepn, Louischen! Unter vier Augen biltrfen wir uns fo etwas wohl vertrauen. Aber bei alle bem, wann ift es uns je eingefallen, unfere Borzüge auf biefe Beife geltend zu machen? Wann haben wir uns auch nur entfernt zur Eifersucht Anlaß gegeben?

Louise. Dein Gott, ich bin febr gut, ich fab oft burch bie Finger.

Sternan. Haben aber hinter Ihren lieben schönen Fingern nie etwas zu sehen bekommen. Nein, nein! Ich weiß, ich habe ben Frauen gefallen — nun, lache immer zu; du mußt aber doch selbst eingestehen, nicht ganz ohne Berdienst. — Indessen habe ich doch nur Augen und Herz sit bich gehabt. Und kurz und gut, meine Nichte Dermine soll eine eben so glikkliche Frau wie ihre Tante werden; nur einen Mann, wie ich bin, soll sie heirathen.

Contse. Ich fürchte nur, hermine wird zu lange warten muffen, bis die Ratur biefes Meisterstille wiederholt. Wer weiß, ob fie fo lange Gebuld bat.

Sternan. Sie muß Gebulb haben. Buchen bekommt fie nun ein- für allemal nicht! — Buchen ift gar nicht folib. 3ch habe gehört, baß keine Frau in ber Stabt ift, ber er nicht nachzgeftellt hat.

Louise. Ich muß gestehen, baß ich früher selbst recht viel unf ihn gehalten habe; boch seit ich hörte, daß er dem mageren Bfau, der Rathin Tritthabn, den hof gemacht hat, ist er mir purchaus fatal!

Sternan. Du beneibest ihr boch nicht Buchens Eroberung? Conife. Daß mich Gott bewahre! Ein Mann, ber an bem Bagen giebt, bem muß es bier fehlen. Buchen hat feinen Berftanb. Sternan. Und ein folder wird auch nicht ber Gemahl meiner Richte, babei bleibt es!

Louise. Doch icheint mir Bermine lichterloh ju brennen.

Sternan. Desto eher muß man löschen. — Rach bem Briefe, ben er von mir bekommen, wird Buchen wohl öffentich unser haus nicht mehr besuchen; es muß baber nur noch gesont werben, baß es auch nicht heimlich geschehe, und baß niemand im Hause bie hand bazu biete. (Er Kingelt.)

## Bweiter Auftritt.

#### Borige. Laurette.

Laurette. Bas befehlen Gie?

Sternan. herr von Buchen scheint Absichten auf meine Michte zu haben, die ich burchans nicht begünftigen will. 3ch habe gute Grilnbe, zwischen ihr und ihm alle Berbindung auszuheben, und habe baher ben jungen herrn ersucht, unser haus nicht mehr zu beehren, und bich ersuche ich, beine hanbe fein aus bem Spiele zu saffen und beinen Diensteifer nur auf bas zu beschränken, wofter bu gemiethet und bezahlt bist.

Laurette. 3d. Berr Sternau?

Sternau. Ja, Sie, Jungfer Laurette! — 3ch weiß, bas Berfonen Ihrer Art in ben Saufern gewöhnlich bas Winifterium ber auswärtigen Angelegenheiten beforgen; ich verbitte mir alle biplomatischen Berhandlungen zwischen Herminen und ben fremben Mächten, insbesonbere mit herrn von Buchen.

Laurette. Sie thun meinen geringen Fähigteiten ju wiel Ehre, herr Sternau! Wie tame ein armes Daboben, wie ich, ju einem fo erhabenen Poften? Sternan. Erspare bir alle weiteren Borte. Die geringste ebertretung meiner Befehle, und bu haft zuverlässig beine augenickliche Entlassung, barauf kannst bu rechnen. Komm, Louise.
(Er gebt mit Louisen ab.)

## Dritter Auftritt.

#### Laurette allein.

3d meine Banbe aus bem Spiele laffen? ich am Rabrahmen ib Stridftrumpfe fiten, mabrent bier im Saufe eben bie interef. ntesten Krifen fich vorbereiten? Die gange Intrique in vollem ange? Und Gie meinen, Berr Sternau, in einem folden glangenn Momente wurde ich meinen Talenten bie gunftigste Gelegenheit ibrer Ausbildung rauben? Warum nicht gar! - Sie wollen ine biplomatischen Berbanblungen? Gerabe befibalb follen Sie welche iben, und will's ber himmel, follen fie fo vermidelt werben, als ir immer möglich ift! - 3ch babe noch in teinem Saufe getban. ofilr ich gemiethet und bezahlt murbe. - Aber bas bat man bam. wenn man in burgerlichen Kamilien bient! Golche Rumuthunn werben einem gemacht. Gi. Berr Sternau, wenn Sie ein ammermabden nur zum Raben und Butmachen baben wollen. batten Sie es nicht aus ben erften Dienften ber Refibeng nehmen Men, und noch bagu eines, bas wie ich in einer frangofischen offichule erzogen wurde. - Rein! ich bin nicht für biefe burgerben Sausbaltungen; meine Sphare ift ber Salon, ober, um mich icheiben auszubruden - bas Cabinet! -

#### Dierter Auftritt.

Laurette. Buchen. Balb barauf Dermine.

Laurette. Wie, herr Buchen? Sie magen, trot bem Briefe, ben Sie von herrn Sternau erhielten, noch in biefem Baufe au erscheinen?

Buden. Wie Sie seben, Mamfell Laurette. — herr Sternau hat mir, auf bie höflichfte Beise von ber Belt, bie Thu gewiesen. Ebe ich aber von seiner Artigleit Gebrauch mache, möcht ich zuvor von bem Grunbe unterrichtet sehn, ber ihn bestimmt, sich meine Besuche zu verbitten.

Kanrette. Bon mir werben Sie bas fcwerlich erfahm, und in fofern biefer Befuch mir gegolten hat, muß ich ihn gleichfalls verbitten.

Buchen. Sie ichergen, liebe Laurette.

Lanrette. Ich rebe in allem Ernfte. — herr Sternan hat mir meine Entlaffung angekünbigt, wenn ich Ihnen bei Frankein Herminen Boriconb leifte. Inbeffen, sobalb ich auf meinem Plat und in meinem Berufe siehe, lasse ich mich nicht so leicht erschrecken. Ueberdieß liebe ich Fräulein herminen und wünsche ihr Glad. Und endlich — will ich herrn Sternan einen Streich spielen — benn er hat mich schnöbe behandelt und unziemlich von bem Ante eines Kammermädchens gesprochen. Rechnen Sie baher nur immer auf meinen Beistand, herr von Buchen.

Buchen. Aber, um bes himmels willen, was bat man bem eigentlich gegen mich?

Laurette. 3ch, nicht bas Geringfte; herr Sternan aber, wie es scheint, besto mehr.

Hermine (tritt auf). Ich fah Sie in bas haus tommen und muß Sie bitten, fich eilig wieber fort ju machen. 3ch habe eben eine solche Lettion von Onkel und Tante um Ihretwillen bekommen, baß meine ganze Liebe für Sie bazu gehört, noch biese Unterrebung zu wagen.

Buchen. Ich tann mich von Erftaunen nicht erholen! — Bas in aller Welt, theure hermine, ift benn in Ihren Obeim gefahren, bag er fich einer Bewerbung wiberfett, bie, soll fte Ihre Bustimmung hat, teine Ursache zu irgend einer vernünftigen Einwendung barbietet, ja, die ihm fruher felbst ganz zuläffig schien?

Kermine. Bon biefer Meinung ift mein Oheim nun burchaus abgetommen. Er hat mir eben ein langes Regifter aller Ihrer lofen Streiche aufgezählt, und bei jedem behauptet: ein solder Mann könne unmöglich ein guter Shegemahl werben. Ich habe biefe Schluffolge aus blinder Liebe freilich nicht so unbedingt einsehen wollen; indeffen läßt es sich nicht läugnen, Sie haben tolossale Treulosigkeiten begangen, und dem armen Frauengeschlechte auf eine verzweiselte Beise mitgespielt. In der That, wenn auch nur der zehnte Theil davon wahr wäre, wie soll ich Bertrauen zu einem Manne fassen, der sein ganzes Leben damit zugebracht hat, eben so leichtstnung Berbindungen zu brechen, als sie einzugehen?

Buchen. Eben barin liegt meine Empfehlung und Ihre Sicherheit, meine beste hermine.

Hermine. Eine faubere Empfehlung, bas muß man gefteben! Buchen. Aber wollten Sie benn lieber, baß ich ohne Bahl mit ber Ersten Besten, zu ber mich ber Jufall gebracht hat, eine Berbindung für bas Leben eingegangen wäre? — 3ch habe bie Frauen aufgesucht, um sie tennen zu lernen; ich habe sie weilaffen, weil ich sie getannt habe. — 3ch habe bas Geschlecht als Liebhaber, Renner und Kritiler studient. Meine Liebhaberei hat meine Studien angeregt, meine Studien haben mir zur Reunerschaft gehöffen, und als Renner tonnte mein Geschmad fich nur mit dem Bortrefflichsten zufrieden ftellen. — hier haben Sie den Schlaftel

zu meiner ganzen Lebensweise. Sie seben, bag bas, was man mir ibel beutet, meine Unbeständigkeit, eigentlich eine meiner emrfehlungswerthesten Eigenschaften, und auf wahre Grundste gegründet ift.

Laurette. Der himmel wird wahrscheinlich Ihre Grundfite viele Anbanger finden laffen.

germine. Wir wollen nicht hoffen. — Es ware granelhaft, wenn ein foldes Syftem verbreitet wurde!

Buden. Bir Manner merben in Betreff ber Treue mobrlich oft febr unverbient vom bofen Leumund gemikhanbelt. Die Frauen machen in biefem Buntte gewöhnlich bie unbilligften forberungen und bie feltfamften Folgerungen von ber Belt. - Bir feben eine Dame einigemale, wir finden fle nicht übel, wir fagen ibr bie gewöhnlichsten Artigfeiten, mir ibrechen von Liebe in bet allarmeinften Beziehungen - und fiebe ba! - bie Dame fricht von einer erffarten Berbindung! Bir wiederholen baffelbe Gefprad, bei berfelben Beranlaffung, bei einer zweiten - und fiebe bal bie erfte Dame foreit Beter über Berrath und Treulofiafeit. Aber begründen benn bertommliche Rebeformen folde ernftbafte Anfpriide? 3d meines Theils werbe mich, weil ich einer Frau fage, baf fie bubich ift und baft fie mir gefalle, und fie es mobl aufnimmt, bef balb ichwerlich ju emiger Treue verbunden glauben: und merben Sie es tabeln, theuerfte Bermine, baft ich biefen Grundfaten tren bieb, ba meine Babl, bie ich Gie fanb, auf feinen Gegenftanb fiel, ber fie por meinem eigenen Urtbeile gerechtfertigt batte?

Hermine. Meine Lage ift bebentlich. 3ch muß gewärtigen, baß, wenn Gie erft Ihre Kennerschaft zu Rathe ziehen, bie Reigung zu mir vor ben Augen eines so gelehrten und gründlichen Krititers teine Gnabe finden werbe. — Bas foll bann aus mir armem Mäbchen werben? — Spreche ich von einer ertlärten Berbindung, so behaupten Sie, mit mir nur in ben allgemeinsten Beziehungen

von Liebe gesprochen zu haben; klage ich über Trenlosigkeit, so werben Sie mir antworten, baß solche herkömmliche Rebeformen keine ernsthaften Ansprüche begründen. Und wenn ich am Ende auch noch Muth genug hätte, es mit Ihnen barauf zu wagen, so wird boch mein Oheim in keinem Fall auf Ihre feinen Distintionen eingeben wollen. Sie haben barüber vorläufig schon seine Entschließung vernommen: er will nichts mehr vou einer Berbindung zwischen uns wissen, hält Sie für einen wahren Habicht, ber uns armen Tauben nach bem Leben trachtet, und verbittet sich in Zufunft bie Ehre Ihres Besuches.

Buchen. Rie, nie werbe ich meine Ansprüche an Sie aufgeben. Mein herz hat entschieden und Sie, meine hermine, Sie glauben mir. — Sie mulffen meine Frau werden! Kaffen Sie mich mit Ihrer Tante fprechen; meine Bitten werden sie bewegen.

stermine. Meine Tante ift in ber That nicht viel gilnstiger filr Sie gesinnt als mein Oheim. Sie findet Sie verabscheuungswürdig und begreift nicht, wie man sich von einem solchen Menschen, der allen Beibern baffelbe sagt, die Cour machen laffen tönne! Seit sie zudem von Ihrer Intrigue mit der Rathin Tritthahn gehört hat, scheint sie sogar von Ihrem Berstande nicht die schmeichelhafteste Meinung zu haben.

Buchen. Begreift nicht? — Co! — Es ift Schabe, baß mein Herz von zu ernsthaften Gefühlen bewegt ift, um ben Bersuch zu wagen, es ihr begreislich zu machen. Mein Berstand muß bei ihr wieder zu Ehren gebracht werben; ohne eine kleine Rache kann biese Beleibigung nicht bingeben.

germine. herr von Buchen, meine Tante ift eine Frau von ben besten Grunbfagen und ihrem Mann auf bas innigste ergeben.

Buchen. Das bezweisie ich nicht; aber eine bescheibene hules bigung wird ihr ihre Sitisamkeit bennoch anzunehmen verstatten. zu meiner ganzen Lebensweise. Sie seben, bag bas, was man mir ibel beutet, meine Unbeständigkeit, eigentlich eine meiner emrsehlungswerthesten Eigenschaften, und auf wahre Grundsthe gegründet ift.

Laurette. Der himmel wird mahrscheinlich Ihre Grundste viele Anbanger finden laffen.

germine. Wir wollen nicht hoffen. - Es ware grauelhaft, wenn ein folches Syftem verbreitet wurde!

Buchen. Bir Manner merben in Betreff ber Treue mobrlich oft febr unverbient vom bofen Leumund gemifibanbelt. Die Frauen machen in biefem Buntte gewöhnlich bie unbilligften Korberungen und bie feltfamften Rolgerungen von ber Belt. - Bir feben eine Dame einigemale, wir finben fle nicht übel, wir fegen ibr bie gewöhnlichsten Artigleiten, wir ibrechen von Liebe in ben allarmeinften Beziehungen - und fiebe ba! - bie Dame fpricht von einer erffarten Berbinbung! Wir wiederholen baffelbe Gelbrad. bei berfelben Beranlaffung, bei einer zweiten - und fiebe bal -Die erfte Dame febreit Reter über Berrath und Treulofiafeit. Aber begründen benn bertommliche Rebeformen folde ernftbafte Anfbride? 3ch meines Theile werbe mich, weil ich einer Frau fage, baf fie bubich ift und bag fie mir gefalle, und fie es mobl aufnimmt, bef halb schwerlich zu emiger Treue verbunden glauben; und merben Sie es tabelu, theuerfte Bermine, baf ich biefen Grundfaten tren blieb. ba meine Babl, bis ich Gie fand, auf feinen Begenftanb fiel, ber fie por meinem eigenen Urtheile gerechtfertigt batte?

Hermine. Meine Lage ift bebentlich. 3ch muß gewärtigen, baß, wenn Sie erft Ihre Kennerschaft ju Rathe ziehen, bie Reigung zu mir vor ben Augen eines so gelehrten und gründlichen Krititers teine Gnabe finden werbe. — Bas soll bann aus mir ermem Mäbchen werben? — Spreche ich von einer erflärten Berbindung, so behaupten Sie, mit mir nur in ben allgemeinften Begiebungen

von Liebe gelprochen zu haben; klage ich über Treulosigkeit, so werben Sie mir antworten, baß solche herkömmliche Rebesormen keine ernsthaften Ansprüche begründen. Und wenn ich am Ende auch noch Muth genug hätte, es mit Ihnen barauf zu wagen, so wird boch mein Oheim in keinem Fall auf Ihre seinen Distintionen eingehen wollen. Sie haben barüber vorläusig schon seine Entschließung vernommen: er will nichts mehr von einer Berbindung zwischen uns wissen, hält Sie für einen wahren Habicht, ber uns armen Tauben nach dem Leben trachtet, und verbittet sich in Zukunst bie Ehre Ihres Besuches.

Buchen. Rie, nie werbe ich meine Ansprüche an Sie aufgeben. Mein Berg hat entschieden und Sie, meine Bermine, Sie glauben mir. — Sie mulfen meine Frau werden! Laffen Sie mich mit Ihrer Tante frrechen; meine Bitten werden fie bewegen.

Hermine. Meine Tante ift in ber That nicht viel gilusiger filt Sie gesinnt als mein Obeim. Sie findet Sie verabscheuungswürdig und begreift nicht, wie man sich von einem solchen Menschen, ber allen Weibern baffelbe sagt, die Cour machen saffen tönne! Seit sie gubem von Ihrer Intrigue mit der Rathin Tritthahn gehört hat, scheint sie sogar von Ihrem Berstande nicht die schmeichelhafteste Meinung zu haben.

Buchen. Begreift nicht? — Go! — Es ift Schabe, baß mein herz von zu ernsthaften Gefühlen bewegt ift, um ben Bersuch zu wagen, es ihr begreislich zu machen. Mein Berfiand muß bei ihr wieber zu Ehren gebracht werben; ohne eine kleine Rache kann biese Beleibigung nicht bingeben.

fermine. herr von Buchen, meine Sante ift eine Frau von ben besten Grunbfagen und ihrem Mann auf bas innigfte ergeben.

Buchen. Das bezweifle ich nicht; aber eine bescheibene buld bigung wird ihr ihre Sitisamfeit bennoch anzunehmen werftatten. zu meiner ganzen Lebensweise. Sie seben, bag bas, was man mir übel beutet, meine Unbeständigfeit, eigentlich eine meiner emrfehlungswerthesten Eigenschaften, und auf wahre Grundste gegründet ift.

Laurette. Der himmel wird wahrscheinlich Ihre Grundfite viele Anbanger finden laffen.

germine. Wir wollen nicht hoffen. — Es ware granelhaft, wenn ein folches Syftem verbreitet würbe!

Buchen. Bir Danner werben in Betreff ber Treue mabrlich oft febr unverbient vom bofen Leumund gemikhanbelt. Die Frauen machen in biefem Buntte gewöhnlich bie unbilligften Korberungen und bie feltfamften Rolgerungen von ber Belt. - Bir feben eine Dame einigemale, wir finben fie nicht übel, wir fecen ihr bie gewöhnlichsten Artigleiten, wir ibrechen von Liebe in bet allarmeinsten Beziehungen - und fiebe ba! - bie Dame fericht von einer erflärten Berbindung! Wir wiederholen baffelbe Gefbrad, bei berfelben Beranlaffung, bei einer zweiten - und fiebe bal -Die erfte Dame fdreit Beter über Berrath und Treulofiafeit. Aber begrunden benn bertommliche Rebeformen folde ernftbafte Anibriide? 3d meines Theils werbe mich, weil ich einer Frau fage, baf fte bubich ift und bag fie mir gefalle, und fie es mobl aufnimmt, beibalb ichwerlich zu ewiger Treue verbunden glauben; und werben Sie es tabeln, theuerste Bermine, bag ich biefen Grundfaten tren blieb, ba meine Babl, bie ich Gie fanb, auf feinen Gegenftanb fiel, ber fie por meinem eigenen Urtheile gerechtfertigt batte?

Hermine. Meine Lage ift bebentlich. 3ch muß gewärtigen, baß, wenn Sie erft Ihre Kennerschaft zu Rathe ziehen, bie Reigung zu mir vor ben Augen eines so gelehrten und gründlichen Kritikers teine Gnabe finden werbe. — Bas soll bann aus mir ermem Mäbchen werben? — Spreche ich von einer erflärten Berbindung, so behaupten Sie, mit mir nur in ben allgemeinsten Begiehungen

von Liebe gelprochen zu haben; klage ich über Treulosigkeit, so werben Sie mir antworten, baß solche herkömmliche Rebesormen keine ernsthaften Ansprüche begründen. Und wenn ich am Ende auch noch Muth genug bätte, es mit Ihnen barauf zu wagen, so wird boch mein Oheim in teinem Fall auf Ihre seinen Distintionen eingehen wollen. Sie haben barüber vorläusig schon seine Entschließung vernommen: er will nichts mehr von einer Berbindung zwischen uns wissen, hält Sie für einen wahren Habicht, der uns armen Tauben nach dem Leben trachtet, und verbittet sich in Zufunft die Ehre Ihres Besuches.

Buchen. Rie, nie werbe ich meine Ansprüche an Sie aufgeben. Mein herz hat entschieden und Sie, meine hermine, Sie glauben mir. — Sie muffen meine Frau werben! Kaffen Sie mich mit Ihrer Tante frrechen; meine Bitten werben fte bewegen.

Hermine. Meine Tante ift in ber That nicht viel gilnstiger für Sie gesinnt als mein Obeim. Sie findet Sie verabscheuungswilrdig und begreift nicht, wie man sich von einem solchen Menschen, ber allen Weibern baffelbe fagt, die Cour machen saffen tönne! Seit sie gubem von Ihrer Intrigue mit ber Rathin Tritthahn gehört hat, scheint sie sogar von Ihrem Berstande nicht die schmeichelhafteste Meinung zu haben.

Buchen. Begreift nicht? — Co! — Es ift Schabe, bag mein Berg von zu ernsthaften Gefühlen bewegt ift, um ben Bersuch zu wagen, es ihr begreiflich zu machen. Mein Berfind muß bei ihr wieber zu Ehren gebracht werben; ohne eine keine Rache kann biefe Beleibigung nicht bingeben.

fermine. herr von Buchen, meine Tante ift eine Frau von ben besten Grunbfagen und ihrem Mann auf bas innigste ergeben.

Buchen. Das bezweifle ich nicht; aber eine bescheibene buled bigung wird ihr ihre Sitisamfeit bennoch anzunehmen verftatten.

Laurette. Recht, herr von Buchen! 3ch nehme 3hr Bon für Prophezeihung. 3ch habe einen ähnlichen Gebanten. 3ch bache einstweilen über Mittel, Ihre Angelegenheiten, die in biefem haufe für biefen Augenblick nicht günstig stehen, wieder in Gang zu brimgen, und mein Plan fängt nachgerabe an, Gestalt zu gewinnen.

fermine. Go rebe! erflare uns -

Kanrette. Richt jetzt. herr von Buchen, Sie follen moch beute Ihre Inftruktionen schriftlich empfangen, um Ihre Rafregeln mit ben meinigen vereinigen zu können; jetzt aber ift es Beit, baß Sie sich entfernen, herr Sternan barf Sie nicht hier im hause sinden. — Bertrauen Sie mir getroft; Ihre Geschäfte find, ohne Rufim zu melben, in ben besten hanben.

Buchen. Ich habe alles Butrauen in Ihren Beiftanb. 36 verlaffe Sie hoffentlich nicht auf lange, meine theure Bermine!

Hermine. Leben Sie wohl, Buchen! Zwar tenne ich Laurettens schnell entworfenen Plan noch gar nicht; boch hoffe ich,
wird nicht mehr Spithkliberei barin sein, als wozu ein verliebtes Mäbchen, um einen Mann zu bekommen, die hande bieten tann,
obne ibr Gewissen allzusehr zu beschweren.

Laurette. Et, machen Sie fich beghalb teine Scrupel. Bei Staats- und Liebesgefchäften tann nicht alles auf bem geraben Bege abgemacht werben, und man muß beghalb ben Unterhandlern nicht gleich ihr Gewissen in ben Bart werfen.

(hermine geht in bie Seitenthur, Buchen burch bie hauptthur ab.)

Laurette (allein). Mein Plan ift mir zwar selbst noch nicht ganz Mar, indessen ift er auf gute Grundlagen erbant, die die Hoffnung des Gelingens in sich tragen. — Ja, so muß es gehen! Auf diese Weise allein gewinne ich sein Zutrauen! Sternau ift gutmutthig, sehr leichtgläubig und meint, die Welt seh noch so, wie er sie in Lasontaine's Romanen gefunden hat. Dabei ift er etwas eitel — und ich — ei nun, ich bin für einen Herrn von gewissen

Jahren boch immer eine nicht zu verachtenbe Eroberung. Bird r mir aber glauben? — Gewiß! Daß man sie liebt, glauben die Nänner alle; wie viel mehr erst einer, der liberhaupt so leicht laubt, als Sternau. Und glaubt er erst das, dann glaubt er uch alles Andere. Bei Madame wird es schwerer senn, die Incigue mit einer ähnlichen Mossifistation im Gange zu erhalten. Doch nur Muth! Madame ist eine Frau wie andere. Zwar liebt e ihren Mann wirklich; doch wird sie es deshalb nicht sehr isbel ehmen, wenn auch außer ihm sie noch jemand liebenswischig sinet. Und nimmt sie es ilbel, desto besser! — Wohlan! ich lasse weine Febern springen.

## Sünfter Auftritt.

#### Laurette. Sternan.

Sternan. 3ch borte fprechen; wer war bier?

Laurette. Berr von Buchen.

Sternau. Buchen? Bas wollte er? Wie tounte er nach einer bestimmten Erflärung noch magen --?

Caurette. Gin Liebhaber, wie herr von Buchen, wagt les, jumal in ber Desperation.

Sternan. Er bemilbt fich vergebens; feine Anschläge auf erminen follen ihm nicht gelingen.

Laurette. Auf bas Fraulein?

Sternau. Run, auf wen benn fonft?

Laurette. Ja fo! - Gie meinen alfo bas Franlein -?

Sternan. Was follen biefe lächerlichen Ausrufungen? "Das :aulein? — Ja fo! — Sie meinen —?" Bas jum henter bt es bier noch zu meinen?

Laurette. Armer Berr Sternau! Sie bauern mich!

Sternan. Bas foll bas beißen?

Laurette. 3ch fühle - ich bin - ach!

Sternan. Bum Benter, fo rebe beutlich! Bobin follen alle biefe Borbereitungen führen?

Laurette. Bas ich fage, flingt freilich etwas feltfam; eber ich tann mir nicht helfen. — Gie haben etwas fo Ginnehmenbes in Ibrem Befen —

Sternau. Das gehört nicht bierber.

Kaurette. Ich habe Ihres Gleichen nicht gefeben. 3ch bemerke bas nicht allein; barilber ift in ber gangen Stabt nur Gine Stimme.

Sternan. Du bift eine Marrin!

Laurette. Und einen folden Mann —! einen fo fconen Mann —!

Sternan (für fich). Was zum Teufel will benn bas Mabden? Laurette. Was ich Ihnen jest gestehe, herr Sternau, bet nie über meine Lippen kommen sollen. Ich hoffe, Sie werben mir auch die Gerechtigkeit widerfahren lassen, einzugesteden, daß ich bis jest Kraft genng hatte, mein unseliges Gebeimnis auch nicht mit einem Blide zu verratben. Gewiß, Sie hatten bis jest keine Ahnung, was in diesem herzen vorging. — Nein, Sie werden nicht unwürdig von einem Mädchen denken, das ohnehm umgikalich genug ist.

Sternau. Go tomme boch, um bes himmels wiffen, enb-lich jur Cache.

Laurette. 3ch fampfte einen filrchterlichen Rampf; boch es hanbelt fich um Ihre Rube und Ihr Gtud! — Das 18ft wir bie Bunge, ba tenne ich teine Rudficht!

Sternan. 3d verftebe bich noch immer nicht.

Kanrette. Ich bin verlegen, welche Worte ich wahlen foll. bas zu bezeichnen, was ich Ihnen mitzutheilen im Begriff bin.

Sternau. Bable bie erften beften, bie bir in ben Dundmmen.

Laurette. Die Männer baben mir oft gefagt - ich fen in .--

Sternan (fie feitwarts anblident, für fich). Da haben fie nicht nrecht gehabt.

Laurette. Ich lege barauf teinen Werth. Und batte ich le Borgüge ber Welt, mas nütten fie mir? Mein Stand beschigt mich nicht, ein Glüd zu erwarten, wie ich es wohl zu jäten verftände. Dennoch barf ich von mir sagen: biefes herz t eines eblen Mannes nicht unwerth.

Sternan. Bogu foll biefe lange Ginleitung führen? Bas, m Teufel, geht mich bein Berg an?

Laurette. Was es Sie angeht? — D himmel! — und ich muß ich reben! Ich allein werbe biesen bittern Reich leeren. rtheilen Sie nach bem, was Sie hören werben, nicht zu vorzig fiber mich. — herr Sternau! Sie find mir sehr, sehr euer!

Sternau. Geborfamer Diener!

Laurette. Wenn ich Ihre Frau geworben wart, Die Frau nes folden Mannes -!

Sternan. Dein, bas ift gu arg!

Laurette. Eines fo schönen, liebenswürdigen Maunes, von r feinsten Bilbung, ben angenehmsten Formen, bem ebelften, rtrefflichsten Berzen! — D Gott! Ich Unvorsichtige! Bas hab' gestanden! Wohin führt mich mein Gefühl? — Doch warumnicht sagen? — Ia, ich, herr Sternau, ich hätte Sie nicht trogen.

Sternan. Mamfell, Gie merben unverfchamt!

Laurette. Immerbin, Barbar! mag es fepu! Einen Eroen mehr ober minber in ben Leibensteld, was thut bas? Mein Geschid geht seinen Gang. Wohl! auch bas! — Worum sollten Sie minber grausam seyn? Bertreten Sie biefes unglickliche ben für bie Schwäche, Sie granzenlos zu lieben!

Sternan (für fic). Davon hatte ich feine Ahnung!

ganrette. herr Sternau, nun bitte ich um meinen Abidieb.

Sternan. Bas fällt bir ein, Laurette? Barum bein beinen Abichieb? Diefe vorübergebenbe -

Laurette. Rein, herr Sternau! Rach bem Geständnisse, bas Ihnen mein überraschtes herz gemacht hat, verbietet es wir mein Zartgesühl, länger in Ihrer Nähe, unter Ihren Augen zu bleiben. Ach, warum hab' ich mir anch eine Stärte zugekraut, bie ich nicht besitze! Warum war ich vermessen genug, mir einzubilden, ich könnte aus biesem Kampse als Siegerin hervorgeben? - In der Nähe des Mannes, den ich andete, dessen Borzilge immer vor meinem Auge, vor meiner Seele standen! wie war es möglich? — Nein, herr Sternau! geben Sie mir augenblicklich meinen Wischied! Sie sollen mich beklagen, aber Sie sollen mich achten!

Sternan. Bie, Laurette? Du wollteft - Sie wollten -? Laurette. Geben, und mein Geheimniß mit mir nehmen. Sternan. Was? noch ein Geheimniß?

Laurette. Soll ich Ihnen die Augen öffnen? — Goll ich Sie aus Ihrer glücklichen Blindheit weden? Und wird, nach bem, was ich Ihnen gesagt habe, das, was mir noch zu sagen fibrig bleibt, nicht verdächtig scheinen? — Wäre es überhampt ebel von mir? Wilrben Sie nicht glauben, Eifersucht — D, mein Geift verwirrt sich! — ich bin sehr, sehr unglikklich!

Sternan. Armes, beflagenswerthes Dabden!

Laurette. Und boch! — Soll ich ben Mann, ben ich über alles liebe, mißbrauchen sehen? Soll ich zugeben, baß man ben schwärzesten Berrath gegen ein argloses herz übe? gegen ein

1

erz, bas ber himmel meines herzens ift? — Rein! meiner ebe foll jebe kleinliche Rucklicht fern bleiben! Mag ich verkannt erben, sen es! wenn ich nur groß vor mir selbst stehe! — herr ternau! Sie glauben in ber That, die Bewerbung bes herrn n Buchen gelte Ihrer Nichte?

Sternan. 3a, wem benn fonft?

Raurette. Armer, betrogener Gatte!

Sternau. Laurette!

Canrette. Fassung, Fassung in biefer schweren Stunde! ie find ein Mann! Die Lie — bie Freundschaft hilft Ihnen agen. — Mein herz ift gebrochen, Ihr herz ist verrathen! Misen Sie Ihre Thränen mit ben meinigen. — herr von Buchen ibt nicht Ihre Nichte, herr von Buchen liebt Madame Sternau! Sternau. Das ift unmöglich!

Laurette. Und boch! Ich weiß es, ich hab' es entbedt. , bie Liebe bat icharfe Augen! — Dier ift tein Zweifel. Mabame iternau liebt ihn wieber! Gie find betrogen, Ihre Nichte ift beogen, wir alle find betrogen!

Sternan. Louife? Rein, es mare fcanblich!

Laurette. Das ist das Loos des Schönen auf der Erde! —
- Und nun, herr Sternau, bitte ich um meinen Abschied. Ich ibe, nun ich mein herz verrathen, hier nicht länger Rube. Diese kauern lasten auf meiner Brust. — Ich muß fort, fort! — einem weinen und (wirft sich an seinen hals) dich nie vergessen, ebler, nglicklicher Mann! (Sie geht schnell ab.)

Sternan. Das ift eine icauberhafte Geschichte! (Der Borbana fallt.)

Enbe bes erften Aufangs.

# 3 meiter Aufzng.

#### Erfter Auftritt.

#### Laurette allein.

Deine Sachen geben vortrefflich! Buchen ift von allem gen unterrichtet und antwortet auf fein Stichwort. - Sternan ma eine bochft tomische Rigur in feiner neuen Gigenschaft als getrant Batte. Er gebt mit großen Schritten im Bimmer auf unb o - fest fich nieber, gebt wieber auf und ab und fpricht wie Machel ber ben Ronig erschlagen, nur von Beit zu Beit: "fcanberba bochft fcauberhaft!" Dabei folgen mir, wenn ich burch bas Bu mer gebe, feine Mugen fo unwillfürlich; feine Blide ruben fo we muthig auf mir, ale wollten fie mir ju verfteben geben, baf ! Bunben feines Bergens einige Linberung erhalten konnten burch b Balfam meiner Liebe! - Die Manner find boch burch bie Ba Die ausgemachteften Spitbuben, bie fich nur benten laffen! Die erzürnte Thefeus zum Beilbiel, ber eben aus feiner fünfzehniäbrig Rube aufgefdredt ift, ber fich geberbet wie ein ergrimmter 29m bie Stirne rungelt, bie Dabne ichuttelt, ben Rachen aufreift, fein treulofes Beib zu verschlingen: fieht mich boch felbft, feit glandt, daß ich ihn liebe, so ganz anders, so bedeutsam aus dem Winkel seiner zornstammenden Augen an, daß ich es eben für kein Riesenwerk halten möchte, ihn in acht Tagen gerade so straffällig in der Wirkichkeit zu sehen, als er seine Fran in diesem Augen-blicke irriger Weise glaubt. Und doch liebt Sternau seine Gattin wahrhaft, und die Stadt, die von allen Menschen Uebles spricht, weiß nichts Uebles von dieser langjährigen Ehe zu sagen. Sollte man das nun wohl glauben? und doch ist es so! — Aber es siect ein eigener Teusel der Unbeständigkeit in dem ganzen Geschlechte, und wie die Teuselschen, noch ist man im Stande, ihn je mehr heraus zu bekommen. — Ha, ich böre die Tritte unsers Kranken in der Einbildung, der sehr leicht an einem Uebel sterben könnte, das er nicht hat. (Sie zieht sich in den Hintergrund.)

## Bweiter Auftritt.

Laurette. Sternau aus ber Seitenthure.

Sternan. Das ist ein Gefühl, bas ich meinem ärgsten Feinde nicht wünsche. Ich habe weber Rube noch Rast. — D Beiber! — Fünfzehn Jahre an die Tritte eurer Füse geheftet senn, fünfzehn Jahre Einen Athem mit euch hauchen, und man kennt euch noch so wenig als am ersten Tage der Schöpfung! — Wer hätte bas von Louisen geglaubt? von dem offensten, wahrsten, unverstelltesten Wesen, das gedoren wurde! — Aber ist es denn auch gewiß? — Laurette sagt es mit einer Bestimmtheit, die teinen Zweisel übrig läßt; sagt es in einem Augenblicke, wo das eigene, überströmende Gefühl — Das ist auch ein neues

Ungsild! — Das Möden hat da eine Leibenschaft gefaßt, die tiefer als eine gewöhnliche Neigung liegt. Hier scheint die ganze Gewalt der ersten Liebe sich eines Herzens bemeistert zu haben, dem ein hartes Loos bestimmt ist, da es hoffnungslos empsindet. — Es ist doch sehr traurig! — Dort filnszehnjährige Liebe und Trene mit Füßen getreten, die innigste Hingebung vergessen, das eble Geprige meines Werthes einem Wistling hingeworfen — und hier begründen eben diese nichts geachteten Vorzstge die Leiben eines hermlissen Mächens, das ihrem Eindrucke nicht widerstehen konnte! — Da ist die Unallickliche!

Ranteite (thut ale ob fie burch bas Bimmer geben wollte).

Sternan. Laurette!

Raurette. Bas befehlen Gie?

Sternan. Rommen Gie naber, Laurette!

Laurette. Ad, laffen Gie mich, Berr Sternau!

Sternan. Ich wilnsche einige Worte mit Ihnen zu sprechen, bie unsere beiberseitige Lage nöthig macht.

Kanrette. Wozu soll noch ein Gespräch zwischen uns führen? Für mich gibt es nur Einen Weg: biefes Haus so schnell als miglich zu verlassen.

Sternan. Uebereilen Sie nichts, Laurette! 3fre Lage ficht mir so viel Theilnahme ein, als ber furchtbare Gemilitspusand, in bem ich mich felbst befinbe, mur immer möglich macht.

Kanrette. Ich tonnte von Ihrem Bartgefilble nicht wenign erwarten. Aber je ebler Sie fich mir zeigen, je brildenber fille ich mein Geschick. — Sie nannten mich einst Du, herr Stennes.

Sternan. Ich muß gestehen, es ist mir kann möglich, Sie in Ihrem vorigen Berbältniffe zu benten. Ein Mäbchen von Ihren Bilbung, von Ihren Borzügen, verbient jedes Zeichen ebler Abtung zu erhalten. Ich kann Sie unmöglich mehr Du meinen.

Laurette. Thun Gie es bennoch, Berr Steman! mir #

ichter babei. Jebe geändette Beziehung berührt mich nur um fo hmeralicher.

Sternan. Wenn bu es wünscheft, Laurette, bann mag ce eicheben. — Wir haben beibe ein hartes Loos, Laurette!

- Raurette. 3a mobi!

Sternan. Fünfzehn Jahre habe ich nur in ben Bliden meier Frau gelebt, fünfzehn Jahre habe ich jeden ihrer Bunfche beufcht, kein Wörtchen, kein hauch hat unsern himmel getrübt nb nun auf Einmal — o, es ist schrecklich!

Laurette. Wie bauern Gie mich, armer Berrathener!

Sternau. Aber ift es benn auch fo, Laurette? — Richt, is ob ich an beinen Worten zweifelte; bu, ich weiß es, bu bift ahr; — aber könntest bu bich benn nicht vielleicht geirrt haben?

Laurette. O nein! Ich habe bas nur zu lauge schon beerkt. — Habe ich benn nicht, wie bie henne auf die Brut,
eine Augen auf allem gehabt, was Sie betrifft? — Doch was
nn ich Ihnen mehr sagen? herr von Buchen hat es mir heute
ich selbst eingestanden und mich zur Bertrauten bingen wollen.

Sternau. O schändlich! schändlich! Was hab' ich ihr gethan, n solchen Undank von ihr zu verdienen? — Run geht mir über eie Dinge ein ganz anderes Licht auf. Darum also ist meine cau so über die Räthin Tritthahn ausgebracht, — die zwar etwas irt geschminkt, aber sonst doch eine ganz artige Frau ist. — Die ifersucht, die gekränkte Liche sprach aus jedem Worte. Wie konnte das nicht gleich sehen! Aber meine Arglosigkeit! — Sich eine sange Zeit so zu verstellen! wer kunn da auf einen solchen Genken kommen? — O, es ist entsetzich!

Kanrette. Ihr Leiben geht mir fehr, sehr nahe! Wie gern irbe ich Ihnen Troft spenben, aber ich bebarf ihn selbst. Ich uf Sie verlaffen, herr Sternau; ich tann nicht länger in Einem zuse mit Ihnen leben; bieser beständige Kampf verzehrt mich.

Sternau. Rein, Laurette! bleibe, gehe nicht von mir. Mein gebrochenes herz braucht Eroft und ein herz, bem es sich anschließen kann. Die Welt hat einen Grab von Berberbtheit erreicht, ber unglanblich ist; aber in beinem Stanbe ist noch Lugend und Unschnit. Die böheren Alassen sind durchaus verpestet; da sucht man unsonst ein lauteres, schönes, rein menschliches Gesühl. — Wir bürsen und freilich nicht lieben, Laurette, bein schöner Sinn fühlt bas wie ich; aber wir dursen zusammen klagen und uns tröften. Ich bar mein sorgenschweres Haupt an beine treue, liebevolle Bruft lehnen, deine liebe hand auf mein wundes herz balten, an meinen Rund brilden —

Laurette. Dilrfen Sie bas, Berr Sternau?

Laurette. Ach, ift biefe gartliche nachgiebigfeit nicht eine allgu große Schwäche von meiner Seite? — Rein, laffen Sie meine hand! Wer tennt alle Falten bes menschlichen herzens? Ach, ein liebenbes Mäbchen barf feinem Gefilble nie trauen.

Sternau. Doch, boch, liebe Laurette! Bei ber Freunbichaft zweier reiner Seelen, bie gemeinfames Leiben verbindet, haben biefe barmlofen Bertraulichkeiten teinen Blid irgend eines Auges zu feenen.

Canrette. Mabame Sternau!

Sternan (lagt fcnell Laurettens Sant les). Die Schlange!

## Dritter Auftritt.

Borige. Louife.

Lontfe. Ich habe bich gefucht, lieber Mann. Rternan. Saben Gie? Sie werben mich noch ju frih finben. (Geht fcnell ab.) Louise. Um's himmels willen, was ist benn meinem Ranne? Er sprach ja mit bir, Laurette, als ich eintrat; was ist eschen?

Laurette. Herr Sternau rief mich ju sich und machte mir nit einer Art Buth die fürchterlichsten Borwürfe, daß ich Ihnen ehillstich sep, ihn zu verrathen. Er wollte mich nöthigen, allerlei u gestehen, wovon er aber schwerlich etwas ersahren würde, wenn h auch selbst mehr bavon wüßte, als es der Fall ift. Er beauptet, von einem Berhältnisse zwischen Ihnen und herrn von Inchen Kenntnis zu haben, nannte mich Ihre helsersbelferin, und vill mich nicht länger in seinem Dienste wissen.

Louise. Mein Mann? Wie faut ihm bas ein? 3ch bin umm por Erkqunen!

Laurette. Er behauptet steif und fest, herrn von Buchens Bewerbungen seben auf Sie und nicht auf Fraulein herminen erichtet.

Louise. Mein Gott, wie tommt mein Mann auf biefen bebanken? Ich begreife ihn nicht! Seit fünfzehn Jahren ift es m auch nicht ein einzigesmal in den Sinn gekommen, den iferflichtigen zu spielen, zur Zeit, wo ich allenfalls hübsch genug ar und Bewunderer genug fand, um einige Beforgniffe der Art rezeihlich erscheinen zu laffen; und nun unfere Ehe anfängt grau werden, bricht er die erste beste, ja, die allerunglaublichste Gegenheit vom Zaune, geberdet sich wie ein Rasender und macht ich starr vor Erstaunen! Was muß ihm in den Kopf gesett orden seyn!

Laurette. Ei nun, Madame, so gang vom Zaune gebrochen bie Gelegenheit boch wohl nicht. — Daß herr von Buchen Sie m Gegenstand seiner Berehrung gewählt habe, ift von ihm ja ch nicht auf eine so verstedte Beise geheim gehalten worben, is man fich barüber aller Bemertungen enthalten tonnte — bas

ware auch einem blöberen Auge als bem eines eifersuchtigen Shemannes nicht lange verborgen geblieben.

Louise. Safelft bu?

Laurette. Ich bin Ihnen fehr ergeben, Mabante, und gewiß weit entfernt, herrn Sternan in seinem Argwohn zu beftärten; auch wollte ich einen Eib schwören, baß Sie bis biesen Augenbic nicht baran gebacht haben, herrn von Buchen irgenb eine hoffnung zu geben; aber warum wollen Sie ben Einbruck längnen, ben Sie auf sein herz gemacht haben?

Louise. Einbrud gemacht? — was fallt bir ein? — Buden liebt herminen, ober gibt wenigstens vor, fie ju lieben; welchen Einbrud foll ich auf fein herz gemacht haben?

Kanrette. Gibt vor, sie zu lieben, ganz recht! Das ift ber mabre Ausbruck! Aber niemand im ganzen Hause glaubt an biefes Borgeben; und Sie selbst, Madame, wenn Sie es einzestehen wollen, wissen es gewiß eben so gut, baß Fraulein hermine herrn von Buchen nur zum Borwande dient, hinter bem er seine Neigung für Sie verbergen will. So was bleibt ja nicht verborgen, man merkt es auf ben ersten Blick.

Louise. Bin ich im Tollhause? Erft geberbet fich mein Mann wie ein Berriktter, und nun plaubert biese Thirin eine Stunbe lang Unfinn! Ich weiß in ber That taum felbft noch, ob ich wache ober träume.

Raurette. Run, wenn Mabame es nicht Bort haben wollen -

Conife. Bas nicht Bort haben? — Bift bu befeffen? Du warft ja sonft eine gang verftändige Person, wie tann bir einfallen, eine solche Albernheit zu glauben?

Laurette. Etwas Albernes tann ich baran nicht finden. Es ware lacherlich, Ihnen schmeicheln zu wollen, indeffen sebe in nicht ein, wie Gie, selbst bei aller Bescheibenbeit, es unbegreific finben, bag Ihre Liebenswilrbigkeit Einbruck auf einen Mann gemacht hat, ber fich barauf verfieht.

Lonife. Es ift lächerlich, eine Frau wie mich gur Rivalin eines blübenben, jungen Mabchens, wie meine Nichte, ju machen.

Kanrette. Madame haben jung geheirathet. Zubem ift es ja nicht immer die Jugend, die heftige Liebe erregt; ja, bebeutende Kenner wollen sogar behaupten, daß große Leidenschaften nur selten der Antheil der ersten Jugend find. Das Gestühl sincht viel öfter ein Herz, das die Lebensbeziehungen in einem tieferen Sinne aufzusassen vermag, und was das Berliebtsehn rechtsertigt, begrunbet darum noch nicht die Liebe.

Louise. Mamsell Laurette philosophirt für ein Kammer, mädchen sehr gelehrt über die Natur dieser Leibenschaft. Indessen, ich vergesse, daß du in einer französischen Kosischuse erzogen dist. Auf mich bezogen, sind aber beine Boraussehungen bennoch vollstommen unrichtig. Herr von Buchen benkt nicht an mich, ich, dem himmel seh Dank, noch viel weniger an ihn. Mein Mann ift ein Narr, du eine Närrin, und ich muß nur geben nud seben, ob ein Aberlaß nötbig ist. ibn wieder auf Bernunft au bringen.

Kanrette. Bas werben Sie aber fagen, Mabame, wenn Buchen Ihnen felbft biefes Geftanbnig macht?

Louise. Dag er ber größte Marr von euch Dreien ift.

Lanrette. Ober Ihre Liebenswürdigfeit eben fo groß als Ihre Bescheibenheit.

Konife. Gut, bag beine Complimente an mich, und nicht an meinen Mann gerichtet find. Sternan ift, bei vielen guten Eigenschaften, etwas eitler als erlaubt ift; bei mir aber gilt beine Waare nach ihrem achten Werthe.

## Dierter Auftritt.

### Laurette allein.

Es ist unrecht, gegen eine so liebe Frau zu intrigniren, man sollte sie vielmehr selbst in das Geheimnis ziehen, um so mehr, da sich hoffen ließe, sie durch Gründe auf unsere Seite zu bringen. — Man will Buchen Herminens Hand verweigern, weil er in dem Ruse der Flatterhaftigkeit steht! Ein schöner Einwurf! Wenn das für einen Grund gelten sollte, die Hand eines Mannes auszuschlagen, wie viele Mädchen wilrbe man denn da unter die Haube bringen? Auch ist es mit diesen verrusenen Flatterhaften nicht so gefährlich; nachdem sie sanzt durch nicht so gefährlich; nachdem sie sanzt durch nicht so gefährlich; nachdem sie sanzt durch mit auf, sich um so sester au Tine zu hängen. Ein kluges, gutes, verständiges Mädchen, wie Hermine, tann es immerhin mit ihnen wagen. Und täme nur ein solcher Flatterhafter zu mir, ich wollte mir eben so gut ein Herz sasen und schon mit ihm fertig werden.

## fünfter Auftritt.

#### Laurette. Baftian.

gaftian. Diefen Brief bat ber Jager von herrn von Buden für Mamfell Laurette abgegeben.

Laurette. Gib ber, lieber Baftian. Dat jemanb ben Sager gefeben?

Baftian. Rein, Mamfell. Er gab mir ben Brief unten am Sausthore.

Laurette. Schon gut. (Baftian geht ab.) Der Brief nebft inem Ginfchluffe foll feine Birtung nicht verfehlen, bafür fieb' )! — Da tommt ber Mann wie gerufen!

# Bechster Auftritt.

## Laurette. Sternan.

Sternau. Ich bin in ber sonberbarsten Stimmung von ber Belt. Mich peinigen alle nur benkbaren Zweisel, liebe Laurette.

Du hast die bestimmte lleberzeugung von dem Einverständnisse einer Frau mit Buchen, du hast sie beobachtet; Buchen selbst bat d zu seiner Bertrauten machen wollen, und bech glaub' ich immer ich, daß irgend ein Irrthum in der Sache obwalte. Meine Frau ar diesen Augenblick bei mir: ihre Haltung war keinesweges die ner Schuldbewusten; und als ich endlich nicht länger an mich ilten konnte, und ihr die Gräuelthat vorrückte, fing sie an zu den und nannte mich einen Norren.

Caurette. Belde Berftodibeit!

Sternan. Coll ich bir offen gesteben: je forschenber ich fle tfab, und je mehr ich mich bemutte, irgend ein Beichen ihres fen Gewissen an ihr wahrzunehmen, je argloser und unbefanger erschien sie mir.

Raurette. Ach, wie täuschend ist oft die Außenseite ber finde! Wie oft nimmt Berstellung die Maste ber wahren Liebe und misbraucht bas harmlose Bertrauen.

Sternan. Wohl wahr. Inbeß, ich, liebe Laurette, bin in :fem Falle schwer zu hintergeben; ich weiß, wie wahre fich nb gibt.

Laurette. Doch bas wuften Sie nicht, wie fie leibet und ichweigt. — Ach, wohin gerathe ich wieber? — hier handelt es sich, Ihnen ein falfches herz zu entlarven, nicht bie hulle von ben Schmerzen eines liebenben zu ziehen. — Lesen Sie biefen Brief, ich empfing ibn vor wenig Augenbliden von herrn von Buchen.

Sternan (lieet). "Ich mußte Sie heute so schnell verlaffen, "baß es mir unmöglich war, Sie, liebe Laurette, ausführlich über "bie Angelegenheit meines herzens zu sprechen. Aber Ihre Gite "läßt mich Ihres Beistandes gewiß senn, und meine Dantsarleit "wird biefer Gite gleich tommen. Der Ueberlästige, ber zwischen "uns sieht, wird uns nicht immer fibren —"

Laurette. Bemerten Sie ben Ueberläftigen?

Sternan. Ja, ja, ber bin ich; bas ift klar. (Beet metter.) "Ich bitte Sie bringenb, bas eingeschloffene Billet an Mabame "Sternan zu übergeben. Diese liebenswürdige Fran hat fich meines ganzen herzens bemächtigt, und es müßte unglücklich geben, wonn es uns mit Ihrem Beiftanbe nicht gelänge, bem bewußten "herrn ben Kopf zurecht zu setzen, und ich bin überzeugt, Mabame "Sternau wird sehr gerne die hand bazu bieten."

Laurette. Saben Sie gebort, herr Sternau? Biffen Sie, mas bas beifft? Bleiben Ibnen noch Zweifel fiber bie Babrbeit?

Sternan. Run ift alles klar wie Baffer! — Es ift bimmelschreienber Berrath! Es ift bie ärgfte Miffethat, bie je erbackt worben ift!

Laurette. Armer Freund! Wie leibet bas Berg Ihrer Laurette bei biefem Ungfild!

Sternan. Richt mahr, Laurette, ich bin sehr beklagensmerth? Aber ich will mich rächen! ich will Dinge thun, bag bas Land bevon reben soll!

Kanrette. Uebereilen Gie nichts; benten Sie an ben Fleden, ben Gie Ihrem Namen anheften. Bas Sie auch: unter-

nehmen, thun Sie nichts ohne meinen Rath. Lassen Sie sich burch bie Liebe leiten. Mein Herz wird mich Mittel lehren, bas Ihre zu beilen.

Sternan. Bortreffliches Befcbopf!

Kanrette. Mein Glüd jählt babei für nichts; nur Ihre Ruhe, Ihr Friede beschäftigt mein Herz. D, welch ein Mann sind Sie! Wie ebel selbst im Unglüd! — Welch schwe Plastit in Ihrem Schmerze! Ihr ganzes Wesen hat etwas wahrhaft Erhabenes in diesem Augenblick! Es ist die großartige Ruhe der Antike in Ihnen, die den Ausdruck des Leidens nicht über die Linie des Schönen hinaustreibt. Ach, wie soll mein liebendes Herz in Ihrer Rähe Fassung behalten?

Sternau. Schone, weiche Seele!

Laurette. Behalten Gie biefes Dotument in Ihren Sanben, es gablt mit ben ilbrigen Beweifen.

Sternan. Diesen Brief an meine Frau will ich nicht eröffnen; sie soll ihn aus meinen Sänden erhalten. Man soll nicht sagen, ich seh ein eifersüchtiger Narr. Aber wenn ich Gericht halte, bann sollen die Schulbigen zittern!

Kaurette. Recht fo! Uebereilen Sie nichts, laffen Sie bie ganze Sache erst volltommen reif werben, bann treten Sie auf in ber ganzen Wilrbe bes beleibigten Gatten. Bis bahin laffen Sie uns vorsichtig sehn. Bertrauen Sie sich ganz Ihrer unglücklichen, aber um so ergebeneren Laurette. — Die Liebe wacht! —

(Weht ab.)

Sternan (allein). Herrlicher Charafter! — Es ift auffallend, was die Borzüge eines ausgezeichneten Mannes auf ein ebles weibliches Gemilth für tiefe Eindrilche machen können! Ich werbe hourch die Beleidigung, die mir meine Frau angethan hat, twon meinen Grundsägen entsernen; ach, ich liebe die Berk nur zu sehr! — Laurette wird keine Gegenliebe finden; 4

muß gesteben, bag bie Theilnahme biefes gefühlvollen, vortrefficen Mabchens meinem Schmerz eine wahre Linberung verschafft.

## Biebenter Auftritt.

### Sternau. Bermine.

ţ

Sternan. Bieber eine arme Betrogene!

Hermine. Ich suche Sie auf, um mir von Ihnen Gebalb zu erbitten, wenn ich Ihre Beschlüffe in Bezug auf einen Gegenftant zu anbern versuche, ben Sie vielleicht schon als ganz abgemacht anzusehen wünfchen. — Ich rebe von Buchen.

Sternan. Buchen ift ein Berratber!

Hermine. Sie thun ihm Unrecht, lieber Obeim. Gewis, bas ift Buchen nicht. Er war leichtfinnig, flatterhaft, unbeftändig, aber er war es nur so lange, bis er wahrhaft liebte. Run gebon mir sein herz ausschließlich, barauf konnen Sie rechnen.

Sternau. Wie fchanblich wird mit beiner Unerfahrenbeit gespielt! Ich weiß beffer, wem fein Berg gebort, ober auch nicht gebort; benn ber Benfer mag wiffen, wie viele Bergen ein folder Corfar auf Einmal in Brand ftedt.

Hermine. Lassen Sie mich es barauf wagen, guter Obeim. Es ift eine innere Stimme, bie mir sagt, baß ich biesen Corsarn nöthigen werbe, seine Flagge zu ftreichen, und fich mir auf Diefretion zu ergeben.

Sternau. Du bift bas Kind meiner geliebten Schwefter, ich liebe bich wie mein eigenes, barum bin ich verpflichtet, auf bein Wohl zu achten. Ich bin in genauer Kenntnift von Buchens schiedlichen Umtrieben, bas tannst bu mir glauben. Es ift nicht Eigen

in ober Laune, was mich bestimmt hat, beinen Bunfden in ben beg zu treten. Bor mir liegt eine Masse von Gräuelthaten ausbreitet, baß mir die Haare zu Berge stehen!

fermine. Laffen Sie mich fie wiffen.

Sternan. In bem Augenblicke, in bem bu fo fest auf Buens Aufrichtigkeit und Treue baueft, unterhalt er einen Liebeshanbel it einer Anbern.

hermine. Das ift Berleumbung! Das ift unwahr! — erzeihen Sie, lieber Obeim!

Sternau. 3ch bin bavon liberzeugt. 3ch bin im Befite. bes ungen Gebeimniffes, ich babe bas Wort ber Charabe ..

hermine. Go nennen Sie mir bie Berfon, mit ber Buchen nen Liebesbanbel unterhalt.

Sternan. Rennen? — Ich tonnte Sie nennen; allein Rudhten — bie Berhälmisse ber Begebenheit — ber Zuftand — turz, e Person tann ich bir nicht nennen, aus mir allein bekannten, beblichen Ursachen.

Bermine. Dann erlauben Sie, baf ich fo lange bie gauge efchichte filr eine Fabel halte.

Sternan. 3ch fdmore bir, es ift furchtbare Babrbeit!

Bermine. Ich bin überzeugt, bag meine Tante minber ertherzig fenn wirb. Sie wird meinen Grunben nachgeben.

Sternan. Deine Tante? Eben bie — Rein, nein, Kind, ine Tante am allerwenigsten wird in biese Berbindung einwillin; beine Tante weiß sehr genau, daß Buchen bich unr zum edmantel braucht, um die Augen der Welt von seiner geheimen ebesgeschichte abzusenken.

hermine. Dein, Outel, bas ift ju arg! Den armen Buen fo fchanblich zu verleumben!

Sternan. hier ift von feiner Berleumbung bie Rebe; ich ibe alle Beweife in ben hanben.

germine. So zeigen Sie fie.

Sternan. 3ch habe Buchens eigene Sanbichrift. 28as ich fage, fieht bier auf biefem Blatte.

germine. Das ift unmöglich!

Stern au. Du tennst Buchens Schrift. 3ch tann bir ben gangen Inhalt bes Briefes nicht mittheilen, von wegen ber mir allein bekannten Ursache; aber bu tannst seine Sand seben, und ich betbeure bir, baß ber Inhalt ben schwärzesten Berrath gegen mich — gegen bich, will ich sagen — enthalt. Sier fieh bie Schrift selbst.

Bermine. Es ift feine Schrift; aber feine Schrift beweist nichte. Ich muß ben Inhalt bes Briefes wiffen.

Sternan. Ich halte mit meiner Sanb ben Ramen ju und laffe bich ben Schluß felbft lefen.

Hermine (18681). "Mabame — wird fehr gerne bie hand bazu bieten, ihrem Gemahle ben Kopf zurecht zu fetzen."

Sternan. Weißt bu nun ben Inhalt? weißt bu umm, um was es fich banbelt? Um ben Roof eines Gemable.

hermine. Ontel, Sie find graufam! Rein, und bennoch glaub' ich es nicht! - Wie tam biefer Brief in Ihre Blabe?

Sternan. Eine sehr achtbare Person, bie wußte, wie Buchen mich — bich, wollte ich sagen — hintergeht, hat Mittel gestuden, mir bie Augen zu öffnen.

Hermine. 3ch weiß nicht, wie bie Sache mit bem Brieft zusammenbängt, aber selbst wenn ich es aus Buchens eigenem Munbe borte, würde ich es nicht glauben. Die ganze Geschicht ift eine Erfinbung, mich von Buchen abwendig zu machen, mb Sie, Ontel, Sie find ber Erfinber! Es ift abscheulich!

(Gelt al.)

Sternau (allein). Da fleht man, wie arglos bie Liebt ist! — Ich habe auch nichts gesehen, nichts gesort, nichts

geglaubt, bis ich es schwarz auf weiß in ben hanben habe. — Ha, ba fommt ber Bafilist!

## Achter Auftritt.

### Sternau. Louife.

Louise. Run, mein lieber Sternau, bift bu endlich in ber Berfaffung, ein vernünftiges Wort anzuhören und wie ein vernünftiger Mensch zu antworten?

Sternan. Wenn bu glaubst, bieser unbefangene Ton reiche hin, mich zu täuschen, so tann ich bir versichern, baß bu irreft. Ich tann nur um so tiesere Berachtung für bich fühlen.

Louise. Rein, mein Freund, nun wird die Sache benn boch etwas zu arg! Ich habe Gebuld wie Eine; aber nun ift fie zu Ende. Es ift eine Schande, wenn ein Mann in beinen Jahren anfängt, ben Berfland zu verlieren!

Sternau. Mein Berstand war nie in besserer Bersassung als eben jetzt. Damais hatt' ich ben Berstand verloren, als ich auf beine Treue vertraute.

Louise. Dann mundert es mich, baß du so lange keinen Abgang gesplirt haft; benn fünfzehn Jahre ift es bir noch nicht eingefallen, baran ju zweifeln.

Sternan. Leiber! Aber niemand entgeht feinem Schictfale, ber Gine früher, ber Andere fpater. Meine Stunde ift nun gefommen.

Louise. Dein Betragen ift im höchsten Grabe lächerlich! Ich fturbe vor Scham, wenn irgend jemand nur eine Ahnung bavon batte. Sternan. Dann mußt bu balb bazu seben, fonft wirb es ju spat; benn morgen soll es bie ganze Stabt erfahren. Ja, man foll meine Schmach tennen, aber auch meine Nache!

Conise. Belder Bahnfinn bat bich befallen? Buchen bentt nicht an mich.

Sternan. Buchen benkt nicht an bich? - Seben Sie biefen Brief, Mabame?

Louise. Dun, mas foll biefer Brief beweifen?

Sternau. Diefer Brief enthalt bas Beugnif beines Berbrechens.

Louise. Diefer Brief?

Sternau. Ja, biefer Brief.

Lonife. Aber, guter Sternau! laffe boch biefen burchans ungegründeten Berbacht fahren. Es ift vielleicht fonberbar, bir das jetzt zu fagen, nach einer so langjährigen Ebe; auch habe ich Unrecht, einen ohnebieß schon genug eitlen Mann burch mein Geständniß noch eitler zu machen: ja, du verdienst es kurch bein gegenwärtiges Betragen gegen mich gar nicht; aber ich bin nun schon einmal schwach genug, es zu bekennen: ich habe bas Gestihl meiner frilheren Jahre nicht gegen dich geanbert, ich siede bich noch immer.

Sternau. Gehorfamer Diener! Sehr verbunden! — Geben Sie sich teine Milbe, Mabame, alles bas tann Ihnen nichts nitzen. Die hille ber Scheinheiligfeit ift von Ihnen gefallen, Sie fteben in Ihrer gangen Blöse vor mir, und ich tann Ihnen sagen, Mobame. Sie tommen mir abicheulich vor.

Louise. Mein Gott! wenn er etwa gar — wenn fetz Berftanb — Lieber Sternau, Du bist vielleicht frant? Du fiebst se erhigt ans! Ich bin ilber allen Ausbruck besorgt! —

Bternan. Nieberträchtig! Schändlich! - Bollen Sie ber Belt glauben machen, ich habe ben Berpanb verloren? Reit,

Madame! ich bin nicht krank, auch nicht toll; ich habe alle meine Sinne. Wie lange ich sie noch haben werbe, weiß ich nicht; aber doch hoffentlich so lange, bis ich Sie und Ihren Anbeter für Ihren Verrath gezüchtigt habe!

Kouise. Wohlan benn! Alles hat seine Gränzen, auch meine Rachgiebigkeit und Schwäche gegen Sie hat die ihren. Glauben Sie, was Sie wollen, es gilt mir gleich, ich werde mir nicht mehr die Milhe geben, Ihre Meinung zu berichtigen, mir genilgt an meinem Bewustischn, und so werde ich es ber Zeit überlaffen und in Geduld erwarten, bis es Ihnen beliebt, sich eines Bessern zu belehren.

Sternan. 3ch bin belehrt, aber fpat. (Lange Baufe.)

Louise. 3ch bin febr elend!

Sternan. Das fonnte mahr fenn.

Louise (beftig). Es fieht Ihnen gut an, ben Ferbinant Walter ju fpielen.

Sternan. Wollten Gie lieber, baf ich ben Rulb fpielte?

Louise. Gie find ein eben fo boshafter als alberner Marr!

Riernau. Mabane, was noch zu geschehen hat, soll, wenigstens von meiner Seite, mit Anstand geschehen. — Rehmen Sie biesen Brief, der für Sie hier abgegeben worden. Sie sehen, wie schnell ich mich in meine neue Würde zu sinden weiß; denn ich selbst din der Ueberdringer dieses Billet doux. Ein Zusall, oder wielmehr eine Filgung, brachte ihn in meine Hände. Sie werden begreisen, daß Ihr Längnen nichts gegen so glaubwilrdige Decumente vermag! — Madame, ich klage auf Scheidung!

(Weht ab.)

# Neunter Auftritt.

Louife allein, nachbem fie ben Brief gelefen.

Dein, nun weiß ich boch fast felbst nicht, was ich glanben foll! Brilber meinte ich. baf es mit Sternau's Robfe nicht gang richtig jeu, nun aber mochte ich fast an meinem eigenen zweifeln. Die Gifersucht meines Mannes, bie mir wie aus ben Bolten gefallen icien - Laurettens Aeukerungen - alles bas bielt ich filt grund. lofe Einbilbungen; boch bier ift nun wirklich ein Brief von Buchen an mich, und amar eine Liebeserflarung in ber besten Korm. -In ber That, nichts Bunberbareres batte mir im Traume einfallen können, als bag ich bie glückliche Rivalin febn follte. um bie meine arme nichte verratben wird! - Eines aber ift mabrbaft emporend: bie bobenlofe Schlechtigfeit biefes Rannervolles! - Die Rartheit unferes Geschlechtes bat nicht einmal einen Begriff von ber Ungartheit bes andern. Rein Berbaltnif ift ihnen beilig. - Bie ift benn Buchen nur auf einen folden Gebanten gefommen? 36 bin ja gar nicht mehr bubich genng zum Berlieben. - Bie febe ich benn aus? (Sie tritt vor einen Spiegel.) Anch auf meine Toilette wende ich ja feine besondere Ausmertjamfeit; ich gebe weiß. bamit gut. — Freisich hat mich ein einfacher Anzug von jeber am beften gelleibet. - Den Ropf etwas mit Gefchmad georbnet, ein Band - ein Tudy - bas ift alles. - - 3m Ganzen babe ich mich feit einigen Jahren nicht febr geanbert. - - 3ch finbe et aber boch febr unverschämt von Buchen. Was bentt ber Menic von mir? - Co mabr ich lebe, ba ift er felbft!

## Behnter Auftritt.

### Louife. Buchen.

Buchen. Berzeihen Sie, Madame, wenn ich trot ber uneundlichen Zumuthung Ihres herrn Gemahls mir bennoch die reiheit nehme, in diesem Hause zu erscheinen. Männer, wenn sie fersuchtig sind, haben sonderbare Grillen, daran muß man sich, ie ich glaube, nicht tehren, und so noch einmal: entschuldigen Sie teine Kreiheit.

Konife. Nach allen Freiheiten, die Sie sich schon genommen aben, Herr von Buchen, kann man sich kaum noch über eine ene verwundern. — Der Brief, ben Sie sich unterfingen, mir zu breiben —

Buchen. Sie haben ihn erhalten? Bortrefflich! Er überhebt tich aller langweiligen Einleitungen. Ich kann ohne Borbereitung gleich von bem sprechen, was mir allein wichtig ift. — Sie kenen bie Geflihle, die ich für Sie hege, liebenswürdige Frau! Der unfte, gefühlvolle Blick Ihres Auges sagt mir, daß sie Ihnen icht unangenehm sind.

Conife. Mein Herr, Sie find in Ihren willfürlichen Ausgungen etwas zu vorschnell. Wenn meine Blicke in der That ur halb ausdrücken, was ich empfinde, so werden Sie sich beiegen finden, mich augenblicklich zu verlassen und mir die Ehre hrer Gegenwart heute zum letztenmale zu schenken.

Buden. Warum biese angenommene Strenge, biese erzwuneine Kalte, die Ihnen nicht Ernft ift? Auf biefer schönen offenen hirne ift tein Plat für Stolz und Berachtung; dieses liebliche ächeln, das Sie mit Gewalt von Ihren Lippen wegscheuchen, will inen gewohnten Sit nicht verlaffen. Das sanfte Keuer Augen fann wohl leuchten, aber nicht bligen. Der Born finbet teinen Ausbrud in ber iconen harmonie biefer Buge.

Lonife. Ersparen Sie sich alle Ihre poetischen Bilber, herr von Buchen! Ich bin so menig geeignet, bas Bierliche, bas sie enthalten mögen, ju würdigen, bag Gie biesen Auswaud finnreicher Bergleichungen gang ohne Rugen verschwenden wirden.

Buchen. Barum wollen Gie mir nicht erlauben, bie offene ungefünftelte Gprache meines Bergens fortzufeten?

Louise. Sie haben fich langere Zeit ben Anfchein gegeben, eine ernftbafte Reigung für meine Richte Bermine ju zeigen -

Budien. 3a, fo fcbien es.

Conise. Damals hatte ich nur bas Urtheil ber Stadt vernommen, und fand es bebenktich, bas Glilck meiner Richte mit
einem Manne von solchem Ruse auf bas Spiel zu setzen. Am
hat mich meine eigene Erfahrung besehrt, baß Sie noch ohne Bergleich schlechter als Ihr Rus sind. Ein Mann, ber im Stande ift,
einem braven Mädchen Dinge in ben Kopf zu setzen, an bie er
nicht benkt, und babel breift genug, in bemselben Sause unverhoblen ein eben so unschielliches als strafbares Berständniß mit einer
andern Frau ankniipfen zu wollen, mit was kann er ein Betragen
dieser Art auch nur vor sich selbst entschuldigen?

Buchen. Mit ber Liebe, Madame! 3ch habe Fraulein hermine nicht geliebt, boch tann ich nicht läugnen, baß sie mir einige Augenblicke gesallen hat; aber mein Gott, was will bas sagen? — Dieses vorübergehenbe Bohlgesallen mußte einer entschiebenen Reigung weichen. — 3ch habe mir noch einige Zeit nachher ben Schein gegeben, Fräulein herminen ben Hof zu machen, um mit mehr Unbefangenheit im hause erscheinen und ben Eindruck beobachten zu können, den ich auf Sie machen würde. Run ich bemerkt habe, daß dieser Eindruck glinstig ift, ba ich mir schneicheln barf, daß ich Ihrem herzen nicht gleichgültig geblieben biu — Louise. Herr von Buchen, Sie find ber vollenbetfte Ged, ben ich je gekannt habe. Ich kann es mir nicht vergeben, bag ich Sie mehr als einmal fab, und biese Bemertung nicht im ersten Augenblicke machte.

Buchen. Pace mio tesoro! — Sie haben genug filr ben Anftand gethan — Sie haben alle herkömmlichen Bertheibigungsmittel erschöhrt — aber nun, schone Frau, die Capitulation! — Sie find eine Frau von Geift, Sie kennen die Welt, Sie wissen, daß man heutzutage die langweilige Methode, Liebesangelegenheiten einzuleiten, nur noch vom Hörensagen kennt. — Also die Capitulation! die Capitulation!

Konife. Ich habe viel von ber Unverschämtheit ber Männer gehört, aber es war mir bis heute vorbehalten, selbst ein Beispiel bavon zu erleben, und zwar eines, bas, wie ich zur Ehre bes Geschlechtes hoffe, zu ben seltenen gehört. — Glauben Sie in ber That, mein herr, bag ein Mann, ber erst meiner Nichte ben hof machte, ber allen Frauen ber Stabt —

Suchen. Run sind Sie verrathen, nun hilft tein Läugnen! Eisersucht? — Run ist es ausgemacht, daß Sie mich lieben! Ja, das kann keine Frau auf bem Herzen behalten! Bo die Eisersucht im Spiele ift, nützen keine Borsätze, keine Förmlichkeit, kein Ansichalten. — Ihr Gesühl hat Sie verrathen. Nun weiß ich ganz bestimmt, Madame, daß Sie mich lieben. — Barum sollten Sie mich auch nicht lieben? Ich bin ein angenehmer Mann, Sie sind eine liebenswürdige Frau. Die Langweiligkeit des Ehestandes will benn doch durch etwas gemilbert werden; die durch das ewige Berkeltagswesen verblichenen und abgegriffenen Lebensfarben brauchen doch manchmal einen Firniß, um ein wenig Glanz zu bekommen. Eine Frau von Ihrem Berkande werd das fühlen.

Louise. herr von Buchen, ich weiß nicht, womit ich es verbient habe, bag Sie bie Achtung, bie Sie, ich will nicht fagen,

mir, die Sie dem Geschlechte schuldig sind, auf eine solche Beise auf die Seite seinen! Was hab' ich gethan, das Sie berechtigt, sich gegen mich ein Betragen zu erlauben, das teine Endichtligung zusäßt? Ich habe keine Wassen, die ich gegen die Ikrigen mit Würde brauchen könnte. Es mag Ihnen daher an dem Arinmphe genügen, daß es Ihnen gesungen ist, eine Frau auf das schmerzlichte zu verletzen, die Ihnen nie etwas zu Leide gethan hat; die sied bewußt ist, nie einen Anlaß gegeben zu haben, gering von ihr zu benken. — Und mun, herr von Buchen, wenn noch eine Gegend in Ihrem Herzen ist, wo ein Gefühl für Schicklichkeit Raum hat, so lassen Sie es bei dieser Kräntung bewenden.

Buchen. Nein, Madame, das ift gegen die Berabredung. So blirfen Sie mir nicht tommen. — Sie haben zwar, wie ich weiß, von meinem Verstande etwas verfänglich gesprochen, ich hatte Urfache, empfindlich zu seyn, aber mein Herz sollen Sie nicht in Zweisel ziehen. — Hören Sie alles! Aber nach dem, was ich bereits gesagt habe, bei dem hohen Grade von Missallen, den ich mir badurch zugezogen habe, kann ich noch auf Ihre Berzeihung hoffen? Sehen Sie mich knieend zu Ihren Füßen! — Gnade, Madame! Gnade einem sehr großen, aber sehr reumüthigen Verbrecher! —

## Eilfter Auftritt.

Borige. Sternan. Laurette.

Laurette (heimlich). Da sehen Sie! Rternau, Auf ben Knieen! Louise. Sternau! — Das ift entsetzlich! Bas wird ar beuten? Buchen. Berr Sternau, Gie finben mich gwar -

Sternan. D, keine Umstänbe! keine Umstänbe! Brauchen Sie Ihre Gelegenheit. Ich bin zwar noch etwas neu in solchen Dingen, aber ich bin ein galant-homme, ich werbe mich schon hinein sinden. Kein Othello, kein Gutierre, kein Spanier; ein ehrlicher Deutscher, ein ehrlicher Deutscher! (Stürzt ab.)

Ronife. Sternau! Sternau!

(Gie folgt ibm.)

Laurette. Unsere Sachen geben bortrefflich!

Buchen. Richt burch mein Berbienft; ich war eben baran, Mabame Sternau unfern gangen Plan ju gefteben.

Kanrette. Warum nicht gar! — Welcher Bod für einen Professor!

(Der Borbang fällt)

Enbe bes zweiten Aufzugs.

# Dritter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

## Sternau allein.

Meine Geschichte wird großes Aufsehen machen, so viel ift gewiß. — Ich bin an meiner Ehre gekränkt; das darf ich nicht leiden! — Freilich, das Fechten ist nicht meine Sache; ich bin so zu sagen aus der Uedung, seit meinen Universitätssahren habe ich eigentlich keinen Degen mehr in der Hand gehadt. Ich bin auch sonst nie ein großer Fechter gewesen; ich din ein Mann der Anhe, ein Mann des Friedens. — Aber was hilft es? Die Ehre gekt über alles! — Laurette hat Necht, Laurette ist ein sehr verfländiges Mädchen und kennt den Lauf der West. Man würde mit Fingern auf nich zeigen, wenn ich bas so ruhig hinnähme. — Aber wend der verfluchte Ehrenräuber mir auch noch obendrein das bischen Leben nimmt? — Das wäre eine entsetzliche Katastrophe! — In dessen, Laurette sagt, sie wisse ganz gewiß, Buchen habe keine Courage, und iberdieß, wenn ich so vor ihn hintrete, mit dem ganzen Gewicht meines Rechtes, mit der Wilrbe des beseidigten

Batten, ben bloken Racberbegen in meiner Sand - bas tann er ticht ausbalten: bas wird ibn übermannen, und er wirb nicht pagen, bie Sache weiter ju treiben. Dann ift es an mir. aroknflitbig au fevn: ich ichente ibm bas Leben, febe bor ber Belt in neinem gangen inneren Abel, und übergebe bie Scheibungefache en Gerichten. - Die Scheibung! - Das ift bas Rurchtgre in biefer Angelegenheit. - 3ch konnte weinen wie ein Rinb. venn ich baran bente! - So lange geleht wie bie Tauben, und inn tommen folde Saden gum Boridein! - Rilnfgebn Jabre ift ine foone Reit, ba macht bie Gewohnbeit felbft bas leichtefte Banb u Stahl und Gifen; man lebt in einanber, wie bie Raben eines Bewebes: fo ein Band au trennen, ift feine Rleinigfeit. - Und senn ich nur nicht bas Unglud batte, bie Treulose noch immer u lieben! Ja, mir tommt vor, baf ich fie jett noch mehr liebe 18 früher. Laurette meint zwar, bas fen Taufdung, aber bas oricht bie Gifersucht, obne bak fie es felbft weik.

# Bweiter Anftritt.

## Sternau. Laurette.

Laurette. Run? haben Gie Ihre Aussorberung an Buchen bgeschidt, Berr Sternau?

Sternan. Ja, liebe Laurette. Inbessen muß ich boch einestehen, baß mir fiber biesen Punkt nachträglich allerhand Scrupel etommen sind. — Ich habe Muth wie Einer, aber ich bin ans er Uebung; wenn mir nun Buchen ben Degen burch ben Leib unt? —

Laurette. Co fterben Gie ffir 3bre Ebre! 3ch wollte Sie

lieber tobt sehen, als entehrt; bas tonnte ich nicht überleben! — Begreifen Sie die Natur meiner hohen Liebe? In mir ift nichts Selbstsüchtiges, meine Neigung zu Ihnen ist rein wie Arpfall. Ihr Gliic, ich bente und wünsche nichts Anderes; aber tonnen Sie ohne Ebre glücklich sehn?

Sternau. Freilich, freilich! — Es ift zwar in jebem Falle bochft fatal —

Laurette. Ihre Chre ift verletzt, die muß gereinigt werden. Sternau. Ja, gereinigt muß sie werden; aber könnte man benn nicht — es gibt boch allerhand zu bebenken. Das Duellmandat ift neuerbings —

Lanrette. Die Ehre befümmert fich nur um ihre eigenen Manbate.

Sternau. Und bann — vierzig Jahre ift boch noch tein Alter! — Es ift boch auch teine Kleinigfeit, so in seinen fchanften Jahren ben Tob vorsätzlich herauszusorbern.

Laurette. Fallen Sie in biesem rühmlichen Rampfe, so werben meine Thränen nie aushören, für Sie zu sließen. — Wer Sie werben nicht fallen; Sie werben als Sieger zurücklehren, bie Achtung ber Welt wird Ihnen einen neuen Glanz verleihen. 3ch werbe meine Augen nur aus ber Ferne nach Ihnen wenden; tein Blick, kein Wort wird ber Welt mein Geheimnis verrathen, aber in meinem herzen werbe ich Sie mit geheimem Stolze ben Meinigen nennen!

Aternan (far fic.) Das Mäbchen hat wirklich großentige Gesinnungen, bas muß man ihr laffen! — (Laut.). Glaubst wie benn aber, Laurette, baß Buchen sich zu biesem Zweilampfe einftellen werbe?

Kanrette. 3ch habe Ihnen bereits gefagt, baß ich ems guter Quelle weiß, baß Buchen um feinen Preis ber Bett bie Spibe eines blofen Degens fich gegenliber feben tann. Er with es nicht barauf ankommen laffen, sich mit Ihnen zu schlagen; er wird sich bemiltbigen, und Ihre Ehre ist gerechtsertigt. Sollte ihn aber boch am Ende die Scham oder die Berzweissung bazu bringen, ben Degen zu ziehen, dann erscheine ich, werfe mich zwischen Ihre Wassen und trenne den Kampf; benn, lieber Herr Sternau, wenn mir Ihre Ehre noch theurer ist als Ihr Leben, so ist mir bach schon Ihr Leben viel zu theuer, als daß ich es nicht wie mein eigenes bewachen sollte.

Sternan. Nun also! in Gottes Namen! Ich werbe Buchen erwarten. Da man aber benn boch nicht weiß, wie eine solche Sache ausgehen kann, wenn auch die Streitenben gar nicht ben Willen haben, sich ein Leid zu thun, habe ich boch in jedem Falle hier mein Testament gemacht. Im Artikel achte wirft bu finden, baß ich beiner gebacht habe.

Kanrette. Ums himmels willen reben Sie kein solches Wort, herr Sternau! Pfui! für was halten Sie mich? — Ein Legat — meine uneigennützige Liebe —? Nimmermehr! D, Sie haben mich nie gekannt!

Sternan. Nein, nein, Laurette! Deine Anhanglichkeit und aufrichtige Treue barf nicht unbelohnt bleiben.

Laurette. Ach, werben Sie immer fo von mir benten? Ich fürchte, es wird eine Zeit tommen, wo Sie-minder gunftige Bezeichnungen für meinen Antheil an Ihnen wählen werben.

Sternan. Sey unbesorgt! Du bift leicht zu burchfeben, bu hast bas herz auf ber Zunge; so wie ich jetzt von bir bente, werte ich immer benten. — Buchen tann nun balb hier seyn. 3ch habe eine orbentliche Unruhe in mir nach bieser verhängniswollen Stunde! Es ist bie Ungebuld bes Kampfes —

Kanrette. Sie enthillen immer neue Bortreffichkeinen. Diese Berachtung ber Gefahr, biefer bobe Muth fleibet Sie sehr wohl. Obgleich Ihre Physiognomie fonft mehr ben Charalter ber

Sanftmuth trägt, fo haben Sie boch in biefem Angenblide gam ben Ausbrud einer ebeln helbengeftalt, - fo etwas vam Sancrebt

Sternan. Ach nein; ich bin benn boch fcon in reiferen Jahren, ba verliert bie Gestalt an Haltung. — Aber, Laurette, — wenn meine Frau bennoch unschulbig ware und ich fie in allem Ernste, wie Amenaibe, in einem falschen Berbacht hatte? —

Laurette. Bebenten Gie boch ben Brief!

Sternau. Allerbinge; aber man tann vom Scheine beitogen werben.

Laurette. Sabe ich nicht Buchens eigenes Geftanbnif? Und endlich — Ihre eigenen Augen! Sahen Sie benn nicht felbst ben Liebhaber zu den Flifen Ihrer Gemahlin?

Sternan. On haft Recht! Beim Teufel, bas tomen fie nicht laugnen, bas hab' ich felbft gefeben.

Laurette. Ueberdieß können Sie noch eine Probe haben. Buchen hat sich früher bas Ansehen gegeben, Fräulein Herminen zu lieben, er hat sogar von Heirath gesprochen; bas war Mies Berftellung, und mit Madame verabrebet. Warum hat er bas gethan? — weil er sicher war, daß Sie nie Ihre Einwilligung dazu geben würden. Wohlan! erklären Sie, daß Sie nickts gegen biese Berbindung einzuwenden haben, und Sie werden seben, wie Madame dagegen sprechen wird. Das ist die Eifersucht. Medame ließe lieber alles in der Welt zu, als eine Heirath herminens mit herrn von Buchen.

Sternau. Da hast bu wieder Recht! Ich habe sie immer sehr eifrig gegen biese Berbindung mit herminen gefunden. Das ist auch ein Beweis, ter mit den andern zählt. Ich bleibe sandhaft, mein Entschluß ist gesaßt! Zwar — wenn — Ach, is bin sehr unglucklich! — Da kommt sie! — Laß uns allein, liebe Laurette; biese letzte Unterredung soll siezermalmen.

Laurette. Gewiß! Beldes fliblenbe Berg tonnte ben

Einbruck Ihrer Worte wiberstehen? Aber wie schuldig Mabanne auch sehn mag — großmilthig, ebler Mann! großmilthig mit ber Gebeugten! (Sie gebe ab.)

## Dritter Auftritt.

### Sternau. Louife.

Louise. Ich tomme noch einmal, lieber Sternau, zu verssuchen, ob es mir gelingt, bich von beinem eben so unglücklichen, als unbegreiflichen Irrihum abzubringen. Mein Herz fängt an, bei biesen Borgängen zu leiben: ich kann nun nicht mehr barilber scherzen, wie im Ansange.

Sternau. Das nimmt mich Bunber! Die Sache ift boch febr alltäglich. Die betrogenen Männer laufen auf allen Straßen berum; es wäre Thorheit, wenn eine Frau sich barüber Scrupel machen wollte, und ber Mann bekaleichen.

Konife. Werbe nicht bitter, lieber Sternan! So fehr ich überzeugt bin, baß bu teine gegrilnbete Ursache zu beinem Betragen haft, so thut es mir boch web, bich in bieser Stimmung zu sehen. Ein fataler Zufall hat noch unglücklicher Weise bazu beigetragen, beinem Verbachte einen Schein ber Wahrheit zu geben. Du fanbest Burben —

Sternan. Nichts babon, Mabame, nichts bavon! Das ift bie Strafe bes Borwiges. — Männer von guter Lebensart follen fich nicht einbrängen, wenn jemanb vor thren Feanen auf ben Anicen liegt.

Louife. Ich tann beiheuern, bag mich Buchens Unverschämtheit emport bat. Ich habe ibm barüber auch alles gefagt, was mir meine Indignation nur eingegeben bat. Ich wollte, bu wares Beuge biefes Gefpraches gewefen, lieber Sternan; bn wurden eingefteben, bag ich beiner und meiner Bilrbe nichts vergeben habe.

Sternau. Ich bin liberzeugt bavon. Die Scene war gewiß vom höchsten Interesse; ich tam aber zu einer noch interessanteren. Die Bilrbe bavon spilre ich in allen Abern. Aurz, Mabanne, sier hilft teine Entschulbigung und tein Läugnen! Die Sache ift auf einen Punkt gekommen, wo sie nicht ohne Folgen bleiben kann.

— Buchen liebt Sie!

Louise. Er fagt es, aber welchen Werth haben folde Borte?

Sternau. Kommen Sie endlich zu biesem Geständniffe? Etwas spat, Madame, etwas spat! Run meine eigenen Angen gesehen baben und die Documente in meinen Haben sind, tann biese Aufrichtigkeit nicht mehr zu Ihren Gunsten sprechen. Sie gestehen ein, was Sie nicht mehr läugnen können.

Louise. 3ch gestehe gar nichts ein, infofern ich babei be-

Sternau. Gleichviel. Mein Entschluß ist genommen: Sie werben davon hören, benn die Sache wird nicht ohne Ansschen abgehen können. Indessen bilirsen Sie Ihrer Person wegen undeforgt senn, Madame. Ich babe Sie zu sehr geliebt, um gleichgültig für Ihr Bohl zu bleiben, selbst dann, wenn ich Sie weder dieser Theilnahme, noch meiner Liebst dann, wenn ich Sie weder dieser Theilnahme, noch meiner Liebst mehr werth sinde. Auf will ich nicht allzu hart urtheilen. Ich weiß, Sie waren nickt leichtstinnig, Louise; aber — nun — das Herz ist nicht immer der Eindrische mächtig, die es empfängt; — bennoch ist nuter diese Umständen zwischen uns eine andere Bestimmung unferer gegenseitigen kinstigen Berhältnisse nöttig. Empfangen Sie dieses Ippier: sein Insalt wird Ihnen die Ueberzeugung geben, daß ich den Schritt, den ich zu thun bemilßigt bin, ohne Groll thue.

Louife. Sternan, mein theurer Sternan!

Sternan. Laffen Sie mich, Mabame! teine unzeitige Allbrung. (Geht ab.)

Konise (allein). Ich bin in ber höchften Beklemmung! Ich weiß, daß diese Stimmung meines Mannes sich ändern muß, dieses Mißverständniß muß vorübergehn; aber ihn, anch nur durch ben Schein betrogen, leiden zu sehen, macht mich höchst betrübt! — Was enthält dieses Papier? — Ein Witthum für den Fall der Scheidung — die Berschreibung seines ganzen Bermögens nach seinem Tode! — Nein, ich kann nicht! Guter Sternau! — Es bringt mir Thränen in die Augen!

# Dierter Auftritt.

## Louife. Laurette.

Laurette. Bas ift's, Mabame? Sie find in großer Bewegung!

Kontse. Der unglickfelige Berbacht meines Mannes bringt mich jur Berzweiflung! Ich weiß nicht, wie ich es ansangen foll, ihm benselben zu benehmen. Er leibet, und bas macht mir bas Berz bluten.

Laurette. Ei, laffen Sie ihn immer ein wenig leiben, bas tann ihm nicht schaben. Warum wollen Sie mehr Mitleib mit ihm haben, als er mit Ihnen bat?

Konife. Er hat mir in biefem Augenblid einen Beweis seiner Gesinnungen gegeben, ber mich ju Thränen rithrt! Sternau hat wenig Welt- und Menschenkenntniß, hat hundert Reine Schwächen, aber er ist von wahrhaft rührender Gitte, von dem undeschreiblichsten Wohlwollen; turz, er hat das beste Gemith, das edelste Herz, das ich kenne. Das hat ihm meine wahrke,

richtigste Liebe erworben, und nie hat fich mein Gefühl fit ibn einen Augenblid verläugnet.

Lanrette. Alles das ift gewiß vollkommen wahr; aber eben barum hätte er nicht so voreilig die Unschuld einer so bewährten Gattin in Zweifel ziehen sollen.

Louise. Er muß auf irgend eine Beise verhett worben fein. Laurette. Das glaub' ich felbft.

Louise. Ueberbieß hat Buchens Benehmen unglächtiger Beise seinem Berbachte in ber letten Zeit einige Bahrscheinschleit gegeben. Mein Mann ließ sich burch ben Schein blenben.

Laurette. Eben besthalb verbient er Züchtigung. Ei, seht boch! Eine brave Fran auf ben bloßen Schein bin in Berbacht zu haben. Er hat Buchen zu Ihren Filsen gesehen: was beweist bas? Wären Sie vielleicht einmal zufüllig zu ihm in bas Zimmer getreten, wer weiß, ob Sie solche Anlässe, ihn zu verbammen, nicht auch gesunden hätten.

Louise. Rein, gewiß nicht, Laurette! Sternan gebort bierin ju ben feltenen Ausnahmen.

Laurette. Ei, ich traue gar teinem Manne, auch nicht bem besten. Herr Sternau ist gut, liebt Sie gewiß und mag Inen auch treu sein, wie die Männer treu zu seyn pstegen; — wem sie die Gelegenheit meiben, so haben sie schon fast über ihre Krüfte gethan — aber er ist beshalb gar nicht so unempfinblich gegen ein hübsiches Mädchen, und ich versichere Ihnen, er taun verdammt freundliche Gesichter machen.

Louise. Er benft nichts babei.

Laurette. Gut; bann foll er aber auch nicht fo viel Lienen um Nichts machen. Was glanben Sie, Mabame: hat man-Urface, einer Frau Borwilrse zu machen, weil man einen Mann zu ihren Füßen trifft, wenn man eben erst turz zuvor sein eigenes Gestelli in großer Gesabr geseben bat? Louise. Sollte bas Sternau's Fall gewesen seyn?

Laurette. Was wollen Sie mehr, Mabame? Er hat biefer sehr unwürdigen hand die Ehre angethan, sie erst recht zärtlich an sein herz und bann an seinen Mund zu drücken. Als Sie in selbem Augenblicke eben in das Zimmer traten, ließ er sie fahren, als ob er eine glühende Kohle berührt hätte.

Louise. Sternau? Rein, bas tann ich nicht glauben.

Kanrette. Was ich sage, ist wahr; bennoch hatten Sie auch bamals nicht große Ursache, auf ihn zu zürnen, obwohl in jedem Falle immer noch mehr, als er auf Sie. Mit Einem Worte, Madame: nehmen Sie sich bie Unruhe Ihres herrn Gemahls gar nicht zu herzen; glauben Sie mir auf mein Wort, daß wenn Sie ihm heute vielleicht boch noch einen recht zürtlichen Kuß geben sollten, er alle Ursache hat, sich bafür bei Ihrer Langmuth zu bedanken.

Louise. Ich erfahre heute Dinge, die ich mir fünfzehn Jahre lang nicht hätte träumen lassen. Fast möchte ich aber auf die Bermuthung kommen, daß irgend ein Kobold sich in meinen Angelegenheiten bemüht, und ich hätte große Lust, Mamsell Laurette für diesen Kobold zu halten.

Laurette. Nun, ich will nicht läugnen, ich habe etwas vom Lobold in meiner Natur. Ich tann bei der größten Gewalt, die ich mir anthue, es nicht unterlassen, kleine Streiche zu spielen; Ernst ist für mich eine Krankheit, ich könnte daran ohne andere Uebel sterben. — Aber, Madame, ich bin ein gutmikthiger Kobold, ich thue niemand weh, und für Sie, Madame, für Sie ging' ich ins Keuer!

## Sünfter Auftritt.

### Borige. Batian.

Saftan. herr von Buchen wünscht bie Ehre zu haben — Contse. Ich habe nichts mit ihm zu sprechen; weise ihn ab. Saftan. Er will auch nicht zu Mabame; er will zum herrn.

Conife. So melbe ibn; ber herr ift auf feinem Zimmer. (Baftian geht ab.)

Kontse. Gegen Buchen fibe beine Rfinfte, wenn bu ein rechter Robold bift, ben geb' ich bir preis, und ich will es bir banten, wenn bu ihn recht peinigest.

Kanrette. Ei, wo benten Sie hin, Mabame? Buchen ift ein ärgerer Robolb als ich; gegen ben würbe ich meine Beputation verlieren. (Für fich.) Jetzt wird Sternau eine fcwere Stunde haben. (Betbe al.)

# Bechster Auftritt.

Sternan mit Baftian. Darauf Buchen.

Sternan. Bitte herrn bon Buchen, eingutreten. (Baftian burch bie Ditte ab.)

Sternan (allein). Nun tommt ber entscheibenbe Augenbild. Da hab' ich meinen Degen hervorgesucht, ben lege ich hier ben Tisch. — Go ein Duell hat boch etwas sehr Ergreiser Ich bin froh, baß bas nur bloße Demonstrationen finb, Buchen tein größerer Helb ist als ich. Ich brauche meine

nur mit einiger Haltung zu spielen, und meiner Ehre wird boch in ber Meinung ber Welt, die nun einmal so thöricht ift, sie in biese Gladiatorenkunfte zu setzen, genug gethan, und ich riskire nichts dabei. — Wenn aber Buchen boch am Ende —? — Ob benn Laurette in der Nähe ist?

### (Buchen tritt ein.)

Sternan (für fich). Buchen tommt. Nun in Gottes Namen! Suchen. Ich betrete biefes Zimmer mit schwerem Herzen, herr Sternau! Aber nach bem Briefe, ben ich von Ihnen erhielt, muß ich benn boch erscheinen; wiewohl ich mein halbes Bermögen barum gabe, mich nicht unter biefen Umftanben hier zu befinden.

Sternau (für fich). Laurette hat Recht: ber hat keine Courage, bem kann ich schon etwas bieten. (Laut.) Mein herr, Sie haben mich beseibigt, und zwar so, daß sich das nur mit Blut abwaschen läßt.

Buden. 3ch lebe gerne mit ber gangen Belt in Frieben, berr Sternau; ich ware untröftlich, wenn irgend ein Difwerftandig ober ein ungluctlicher Zufall Sie so weit treiben tonnte, im rnfte barauf zu bestehen —

Sternan. Ja, herr von Buchen, ich bestebe im Ernfte rauf! Glauben Sie, ich scherze? Ich bin verbammt ernsthaft, ? tann ich Ihnen fagen.

Buchen. Aber, bester Gerr Sternau, bebenken Sie, es ift n boch feine Rleinigkeit, sogleich mir nichts bir nichts jemanb bem Leben ju trachten. — Ich bin ja erblig, mich gegen ju erklären —

Sternan. hier bebarf es feiner weiteren Ertlärung. Sie meine Ehre gefrantt, Sie haben meiner Fran minbliche chriftliche Liebesgeftanbniffe gemacht, Sie haben bazu bie Mittig ihrer Umgebung ju gewinnen gefucht, — und enblich habe

ich fie vor meiner Frau auf ben Anieen gefeben — bas ift Ertarung genug.

Anchen. Aber mein Gott, Sie nehmen bas viel zu ernsthaft, herr Sternau! Laffen Sie fich boch bebeuten. Bir Bunen ja alles in Freundschaft abmachen.

Sternau. Rein, mein Herr! ich will nichts von einer freundschaftlichen Ausgleichung hören. Ich forbere mm einmal von Ihnen Genugthung, und Sie milffen fich mit mir schlagen!

Suchen. Mein himmel, was sind Sie für ein bestiger Mann! Was haben Sie benn babon, wenn Sie wir das Leben nehmen, ober ich Ihnen? Im ersten Falle müssen Sie landflichtig werben, ober kommen im Wege der Gnade auf die Festung; und wenn ich so glicklich bin, Sie umzubringen, kann es Ihnen boch auch nicht angenehm sebn.

Sternan (für fich). Der schlägt fich nicht. (Lant.) Machen Sie keine weiteren Umflände; ich gebe nicht ab; Genngthaung muß ich haben! Sie sollen mich kennen lernen, Sie sollen filhlen, wen Sie beleibigt haben! D, Sie find nicht ber Erke, bem ich ein Loch burch ben Leib stoße. Anf ber Universität hab' ich mich alle Tage geschlagen.

Buden. Go?

Sternan. Ich tann fechten, herr von Buchen, bas folim Sie gewahr werben.

Buchen. So wollen Sie benn burchaus? - Run -

Sternau. Rein, nein — ja, wollt' ich fagen, ich will burchant! Buchen. Sie haben teine Borftellung, wie höchft unangenehm mir biese Angelegenbeit ift.

Sternan. Das glaub' ich Ihnen. (Für fich.) Er hat and, wie ich sehe, keinen Degen mitgebracht. Der hat noch weniger Luft, sich zu schlagen, als ich. (Laut.) Da Sie nun meinen seften Entschluß seben —

Suchen. herr Sternau! Lieber herr Sternau! ich werbe --

Sternan. Was werben Sie? Was wollen Sie? — Ich nehme keine Ausfilichte an; ich will Blut sehen! — Hier! mein Degen ift bloß! Was zögern Sie?

Suchen. Run, wenn es benn burchaus febn muß -!

Sternan. Gi, was machen Gie benn ba?

Buchen. Run, ich ziehe mir ben Rock aus.

Sternan. Den Rod? Bogut bas?

guchen. Wir werben uns boch nicht in Roden folagen? Die Bruft muß frei febn!

Sternau. 3, warum nicht gar! — Es ift Zug in biefem Rimmer: laffen wir nur bie Rode.

Buchen. Run, fo feben Sie ber, herr Sternau, überzeugen Sie fich, bag ich feinen Panger unter ben Rleibern trage.

Sternau. Ja fo! — Das feb' ich. — Doch weil Sie vorbin erflärten — Sie haben ja feine Waffen mitgebracht, herr von Buchen? obne Degen —

Buchen. hier ift einer. (Biebt einen Stodbegen.) Rum benn, fo fallen Gie aus.

Sternan. Gebulb! (Kar fic.) Ich glaube, er will wirklich —? — Ich bin zu weit gegangen. (Laut.) Warten Sie noch, Herr von Buchen! — Sie sollen mich keiner Ungerechtigkeit zeihen. Ich will auch mein Gewissen nicht beschweren, wenn Sie fallen sollten, ohne baß ich Ihre Entschuldigung angehört hätte; und weil Sie vorbin saaten —

anden. 3ch habe mich anbers bebacht, herr Sternan. 3ch finbe, bag Sie Recht hatten: ber Fall lagt teine Entschulbigung gu.

Sternan. Doch, boch! Rubige und besonnene Mammer finden immer ben vermittelnden Punkt, auch in der verwideltsten Sache. Warum sollen wir nicht rubig und besonnen seyn? Anden. 3ch bin rubig; aber ich fehe nicht ein, was bier Anberes zu thun feb? Man hat über unfern Zweilampf Bermuthungen — ba Sie noch iberdieß unbebingt barauf bestehen —

Sternan. Ei, der himmel behitte! Unbebingt? Bo benten Sie hin? Ich milfte ja ein Cannibale sehn, wenn ich unbebingt auf Morb und Tobtschlag bestände. Ich bin ein Mensch und Christ. — Nur weil meine Ehre benn boch so zu fagen —

Suchen. 3ch habe wegen ber Unsicherheit bes Ausgangs meine letten Anordnungen getroffen; auch bas ift bekannt worben. Wenn ich mich nun nicht schlage, wird man unziemlich von mir fwrechen.

Sternan. Ich werbe bezengen, bag Sie fich wie ein belb benommen baben.

Suchen. Dann wird man unziemlich von Ihnen fprechen. Iternan. So bezeugen Sie von mir bas Gleiche.

Suchen. Das geht nicht! Und endlich — ich habe auch Blut, bas fich regt. Ich frage nun ben Genter um ben Ansgang! Ich bie eigentlich ber Beleibigte! Sie haben fich vorhin Drohungen erlandt —

Sternan. Reine Drohungen, Sie irren! Barnungen, janger Mann, blofte Barnungen.

Buchen. Das ist alles Eins. Sie haben mich gesetzet, Sie haben sich einen Ton gegen mich erlaubt, ber Ihnen nicht zusteht; Sie haben, statt meinen Borstellungen Gehör zu geben, bie Sache auf ein Aeusserstes getrieben, bas sich nicht mehr bei legen läßt. — So mögen benn bie Waffen entscheiben; bas Bint, bas sließt, komme ilber Sie! — ich stosse zu!

Sternau. Noch einen Augenblick! (Kur fic.) Wo bleibt Laurette? (Sehr laut.) So mag's losgeben! — Warten Sie noch ein wenig; ich will nur sehen — (Er fieht in die beiben Seitenzimmer; für fic.) Laurette ist nirgends zu finden — bas endet fülrchterlich!

Buchen. Sind wir ungestört? Ift niemand in ber Nähe. Sternan. Riemand.

Buchen. Go laffen Gie uns anfangen.

Sternau (für fic). Könnt' ich mir nur ein herz faffen! (Laut.) Run, wenn's benn nicht anbers fenn taum —

Suchen. Salt! — Roch ein Wort! — Ein Mittel wift' ich, bie Sache auszugleichen; aber Sie werben nicht beistimmen wollen.

Sternan. Reben Sie, vortrefficher Mann, reben Sie! 3ch ftimme zu allem, was nur irgend möglich ift.

Buchen. Jebe Beleibigung hat aufgehört, wenn ich in Ihre Familie trete, und aller ibeln Nachrebe ift bann Einhalt gethan. Wiffen Sie was? geben Sie mir Ihre Nichte Hermine jur Gemablin.

Sternau. Meine Richte? Mit Freuden! — Aber wie ift benn bas, herr von Buchen? Sie lieben ja meine Frau; was foll Ihnen benn ba meine Richte?

Anchen. Das ift ein Irrthum. Ich verehre Mabame Sternau im bochften Grabe; aber meine Reigung befitzt Fraulein Bermine.

Sternau. Ich habe ja aber ein Aftenstäld barüber in ben Händen gehabt, eine officielle Note von Ihnen, die Laurette meiner Frau einhändigen follte?

Buden. Sie haben nur bie oftenfiblen Altenfilide gefeben; ber geheime Bertrag ift nicht ju Ihrer Renntuiß gelangt.

Stern an. Alle Wetter! Ich Thor! — Ich Dummtopf habe ben Pfiffen eines listigen Kammermädchens getraut, bin Bind gewesen wie eine neugeborne Kate!

Buchen. herr Sternau, Sie sind ein Ehrenmann! Sie find tein Mann ber Baffen, tein Beltmann, ber ben gefellschaftlichen Umtrieben gewachsen ift; Sie find arglos, leichtgläubig, aber Sie find ein ebler, wohlwollenber, bieberer Mann, und bas ift mehr! Rein Macchiavell, tein Saubegen; aber ein werthvoller Menich, ein maderer Geschäftsmann, ein guter, gartlicher Gatte.

Sternan. 3a, Berr, bas bin ich!

Buchen. Sie sind ein Mann, bort wo Ihre Psicht Sie ruft und die wahre Ehre. Unsere Zeit ist der Brutalität entwachsen, die bei jeder Misere nach dem Degen griff! Seit in Frankreich die Bauern wegen Zweitämpsen vor Gericht stehen, sangen die vernünftigen Leute aller Länder nachgerade an, die Wassen sie vernünftigen Leute aller Länder nachgerade an, die Wassen sie einen Gebrauch auszubewahren. Lassen Sie sie sie sie bie kleine List nicht kränken, die Sie einem Plane gewinnen sollte, dem Sie sich aus Gründen widersetzen, die Sie vielleicht zu hoch anschlugen. Ich liebe Ihre Richte. Ich will nicht läugnen, daß im Umsauf und Berkehr der Welt sich wohl ein wenig Rost an das Gepräge gesetzt haben mag; aber ich darf behaupten, ich bin eine ächte Münze, und Schrot und Korn ist gut. Ich darf Herminens Glück verblirgen.

Sternan. Ift boch bas Glild bes Mäbchens bas Ziel aller meiner Winfche! Wohlan, Herr von Buchen! Rechnen Sie mir meine Unerfahrenheit mit bem Setreibe ber Welt nicht zu hoch an, und halten Sie sich an meinen innern Werth. Ich will ein Gleiches thun, und Ihnen bagegen Ihre Ersahrenheit barin zu Gute halten. Daß mich bie Here Laurette so bei ber Rase herungeflihrt hat, geschieht mir recht; warum hab' ich mich an dem Berzen meiner Louise durch Zweisel versündigt und am Ende den Bramarbas machen wollen! Mir gehört die Feder in die Hand und nicht der Degen; die aber will ich handhaben wie bisher, sir Recht und Pflicht, im Gesühle meines Berufes, muthig, nurschrocken und, wie ich hoffe, gesegnet von manchen Wittwen und Waisen. Das ist meine Ehre. Den Degen aber will ich wieder in den Winself kellen, wo er bisher stand.

Buchen. Recht fo, lieber Ontel!

Sternan. Sind wir schon so weit, herr Neffe? — Run, inn ift es wohl Zeit, auch die Weiber zur Unterzeichnung bes Clianztraktates zu rusen. (Er klingelt. Baktan tritt ein.) Meine rau und meine Nichte. (Bastian geht ab.) In meinem Hause ist so consus hergegangen, daß ich ganz betäubt von all' bem kirrwarr bin, den Sie und Ihre helserlesselserin angezettelt haben. das ist ein Eleud, wenn irgendwo ein hübsches, heirathsmäßiges tädchen ist, und ein Mann wie ich soll sie hüten!

## Biebenter Anftritt.

#### Borige. Louife. Bermine.

Conife. Bas befiehlft bu, lieber Sternau?

Sternan. Höre, liebe Louise, es haben zwischen mir und errn von Buchen Berhandlungen statt gefunden, die mich bewogen, m die hand meiner Nichte hermine zuzusagen. Wete bas zugenigen ift, will ich vor der hand noch nicht mittheliem. Rurz, e Beirath ift ratissicitt.

Louise. Da muß ich Einspruch thun. Die Grlinde, bie ich früher antrieben, gegen biese Berbindung zu ftimmen, waren ibebentend im Bergleiche gegen diesenigen, die ich jetzt habe. nb obwohl es mich wundert, lieber Sternan, daß du eine Frau, m der du dich eben zu scheiden im Begriffe bift, noch in einer amissenangelegenheit zu Rathe ziehst, so werde ich boch, so lange ir mein Mutterrecht an Herminen noch zugestanden wird, nichts ichen ibr zuklinstiges Lebensglisch unternehmen laffen.

Sternan. Höre, Louise, ich lasse mich von bir scheiben, aber nicht eber als burch ben Tob, und ber Himmel gebe, daß bas recht spät geschieht. Ich war ein Rarr, mein Kind, und bamit gut! Ich weiß nun, daß ich dir, in Bezug auf Herrn von Buchen, durchaus Unrecht gethan habe, und seine Liebesertlärungen eigentlich nicht an dich gerichtet waren.

Conise. Mit nichten. herr von Buchen war in ber That, um mich gelinde auszudrilden, leichtstanig genug, mich zum Gegenstande seiner flüchtigen Reigungen zu wählen und mir darfiber die direktesten Geständnisse zu machen. Ich hoffe, meine Richte wird nach dem, was ich hier sage, so viel edlen Stolz haben, mu herrn von Buchen unter diesen Umftänden ihre hand zu verweigern.

Bermine. Ach nein, liebe Tante, ich will ihn boch nehmen. Contfe. Bermine! bebente boch! Ginen Mann, ber, warrend er bich heirathen will, beine Tante mit feiner Liebe verfolgt?

Hermine. Liebe Tante, baraus mache ich mir nichts; vielmehr erkläre ich hier feierlich, bag wenn Buchen mir nicht verfpricht, Sie gang rasend zu lieben, er in seinem Leben tein freundliches Gesicht von mir erhalten soll.

Suchen. Als ich ju Ihren Flifen lag, ließ mir herr Ger-

Sternan. Ich war nicht gescheibt; aber bas ift kein Bunber. Mein Kind, wir waren in ben Sanben einer ganzen Banbe von Ungethümen, und bas Haupt babon —

## Achter Auftritt.

Borige. Laurette ericheint an ber Thur.

Sternan. Sa, mir naber, Jungfer Spigbilbin, nur naber! fieb mich an, bn Meerlage! wie haft bu bich unterfangen tommen, ju fagen gegen allen Refpett, beine Schelmenftreiche an mir 18zulaffen?

Laurette. Mein Gott, Sie wiffen, Berr Sternan, meine ebe -

Sternan. om, bm! - was Liebe -!

Laurette. Warum sollte ich nicht sprechen? Die harmlofen ertraulichkeiten zweier reiner Seelen haben ja teinen Blicf irgenb nes Auges zu schenen.

Sternan. Barte Rrotobil, bas foll bir thener ju fieben mmen!

Laurette. Sind bas die Beweise Ihrer unveränderlichen efinnungen? Ift bas der Lohn für meine treue Anhänglichkeit, n Gie mir im achten Artikel Ihres Testaments zugedacht haben?

Couise. Nun bebarf ich keiner weiteren Andentungen. Armer fternau! Du bist da unter schöne Leute gerathen! Mein Freund, aube mir, für beine arglose Treuherzigkeit taugen keine so zweintigen Freunde, und willst du eine Bertraute für bein Herz, eibe bei beiner Louise, die bich versteht und es aufrichtig mit dir eint. Indessen, willst du eben einmas Laurettens Hand an deine ppen brilden, so brauchst du gerade nicht zu erschrecken und sie hren zu lassen, wenn ich eintrete; ich weiß, daß so etwas bei dir chts zu bedeuten bat.

Sternau. Richt allgu hoffartig, Mabame! Gie haben auch ebesbetheuerungen geglaubt, bie nicht filr Gie gemeint maren. —

Und endlich, hab' ich mich nicht sehr wader und ehreufest in dieser Angelegenheit bewiesen? — Run, sie soll selbst reden. Wie hab' ich mich gehalten?

Laurette. Ra, fo fo! Ein anberer hatte leicht fibler fepu tonnen; ich tann nichts Schlimmes von Ihnen fagen.

Sternan. Mein Herz, ich bin nur froh, daß wieder Anhe in unserem hause ift. Es ist bunt genug hergegangen! Run aber soll Friede und Freundschaft beschworen werben, und sogar Laurette soll mit eingeschlossen senn, wiewohl sie sich als eine fallche Berblindete bewiesen hat. Was aber das Beste bei der Sache ift, unser Friedensschliß wird mit einer Heinenth bestegelt.

Buchen. Und hoffentlich mit einer febr glucklichen. Bas meinen Sie, hermine?

Sermine. Ei, was weiß ein armes verliebtes Daben wie ich; ich hoffe freilich bas Befte.

Kanrette. Nun, herr Sternau, Sie hatten mir untersagt, mich in die auswärtigen Angelegenheiten zu mischen. Wie ftand'es nun mit Ihrem Friedensschlusse und der Heirath, ohne meine Cabinetsintriguen?

(Der Borhang fällt.)

Enbe bes britten unb letten Mufangs.

Liebe findet ihre Wege.

Luftfpiel in vier Aufgügen.

# Berfonen.

Donna Biola.
Donna Perfibe.
Donna Tris, ihre Bafe.
Don Kabrique von Knentes.
Don Alvar Flores.
Crespo, Fabrique's Bebienter.
Masten. Gafte. Pagen. Diener.

# Erfter Anfgug.

. }

Bellerleuchteter Tangfaal mit einem Gaulengange.

### Erfter Auftritt.

Im hintergrunde bewegen fich reichgefleibete Maeten und andere Gafie; unter ibnen Donna Fris und Donna Verfibe als Rilgerinnen, mit Larven vor bem Gesichte. Später erscheint Donna Biola als Sibhle, gleichfalls die Larve vor bem Gesichte. Don Alvar und Don Fas brique, ohne Larven, mit Mastenzeichen auf bem Barette.

### Endrique (bervortretenb).

Fruchtlos such' ich in ber Menge, Seute nicht begegn' ich ibr, Und boch wett' ich, sie ist bier Bo verborgen im Gebrange. — Diese feenhaste Schöne Scheint survahr an Rathseln reich! Wo ich weil', an jedem Ort, Gibt ein Bort aus ihrem Mund Ober sonst ein Zeichen tund, Zehlis, bram. Werte. IV.

Meine Zauberin set bort. Müh' ich mich, sie aufzusinden, husch! im Fluge ist sie fort! So bab' immer, Schatten gleich, Die ein Nebelbuft umwallt, Ich sie kommen sehn und schwinden, Und wohl kenn' ich die Gestalt, Ihrer Stimme Flötentöne Hört' ich, doch das Angesicht Meiner Fee — sah ich noch nicht.

(Geht jurad.)

Bris und Perfibe fommen hervor und nehmen die Larven ab. Verfide.

Mø!

3rts.

Du feufgeft?

Perfide. Ming ich nicht,

Wenn ich Don Fabriquen febe?

Bris.

Mehr fucht bich bas Glud als mich; Denn bu fiehst boch ben Geliebten, Doch nicht meinen Bruber ich.

Perfibe.

Weißt bu's, ba bu ihn nicht kennst? — Mis bu bich von ihm getrennt, War er so wie bu ein Kind, Und seitbem, so hört' ich, sind Biese Jahre hingestossen.

3ris.

Doch man fagt ja fonft, Ratur

Gabe unwillfürlich kunb, Wo verwandtes Blut sich findet: Warum schweigt bei mir ihr Munb, Daß sie auch nicht eine Spur Bon bem Bruder mir verklindet?

Derfide.

Kaum verräth ein Zufall bir, Daß er sich in diese Stadt Unter einem fremden Namen Aus Bradant gestüchtet hat, Fliegst du von Madrid hierber, Weißt nicht minder und nicht mehr, Als daß hier dein Bruder sey, Und ohn' alle anter Spur, Weinst du boch ihn auszusinden.

Bris.

Aber, Baschen - bie Natur!

Perfide.

Nicht einmal sein Angesicht Sahst bu; wer soll bir Bericht Denn von einem Manne geben, Den bu felbst nicht tennft?

Brum eben

Schelt' ich ja mit solchem Grimme Der Natur geheime Stimme; Denu, g'rab weil ich ihn nicht tenne, Ziemt sich's, daß fie mir ihn neme.

Derfide.

Gleiches Schicfal haben wir; Aehnlich Loos hab' ich gezogen:

Du suchft beinen Bruber bier, 3ch ben Mann, bem ich gewogen; Du tennst beinen Bruber nicht, Und mich tenmt nicht ber Geliebte, Ob er gleich mich täglich spricht.

(Sie geben gurad.)

2.778

#### Biola und Alvar fommen berver.

#### Alnar.

D, verbergt Euch länger nicht; Ruft mir mit so lauten Schlägen Doch mein Herz: "Sie ist's!" entgegen, Daß es Euer Angesicht Richt bedarf, um euch zu nennen.

Viola.

Berr, 3hr irrt!

Alpar.

Berftellt Euch nicht!

Warum birgt Biola fich Bor bem Manne, ben fie liebt?

Diola.

Den fie liebt? — Ihr irrt am Zeichen! Wie Ihr selbst ja wist, es gibt Oft Gestalten, bie sich gleichen.

Alnar.

Euch follt' ich, ich Ench nicht tennen?

Kurz und gut! Kennt Ihr auch mich, Run, so sollt Ihr wissen: ich, Don Alvar, will Euch nicht tennen!

Alnar.

Sprecht, was ift Euch?

Diela.

Fort bon mir!

(Bebt gurud.)

Alvar.

D, um Gott! was that ich ihr, Dag fie so mich tonnte tranten?

(Gr folgt.)

Sris und Berfibe fommen berbor.

perfide.

3ris, flehst bu jene Maste — Dort, ber Ritter folgt ihr nach. — Sage selbst, ift auf ein Haar Sie nicht ganz, ganz so wie meine Eben an bem Abend war, Als ich mit Kabrigne sprach?

3ris.

Zum Bertennen fo wie beine Auf bem letten Mastenballe, Gleich, bis auf bas fleinste Banb! Beil geschmactvoll bas Gewanb Barb gefunden, ahmt man's nach.

Perfide.

Jene Maste wählt ich mir, Beil sie past zu meinem Falle. Als prophetische Sibplle Ihn mit zaubergleichem Spruche Zu umfangen, war mein Bille, Daß er, aus ber Rathsel Külle Klug, sich selbst bie Bahrheit suche.

(Gie geben gurad.)

### fadrique (fommt hervor).

Enblich feb' ich fie! Es ift Meine unbefannte Schone. Bang getleibet fo wie neulich! Diefes Beiden ift erfreulich . Und ein Wint, ich foll ihr naben. -Bas ich jungft mit ibr gefprochen, Und fie ichuchtern abgebrochen. Rniipf' ich beute wieber an. 3a, wie's immer moge enben, Bente foll bas Blatt fich wenben! -Bene Neigung, Die feit Jahren, Durch beideibne Bulle amar. Mir bie Dame läft gemabren, Birtt auf mich fo wunberbar. Daf ich feft bei mir befchloffen. Meine Band ibr anzubieten. Ob ich gleich ihr Angeficht Obne Schleier nie gefeben. -Dich vermäblen, wie's auch fev. Bin ich nun einmal gezwungen; Denn beforgt, baf obne Erben Mocht' ber lette Sproffe fterben Seines Stammes, marb bebungen In bes Obeime Teftament: Daf ich unverchlicht nicht Dürfe bleiben, und benennt Ift bie Frift. Ja, breifig alt. Beifit es fich ber Claufel fligen. Und ins füße Joch fich fcmiegen. -Der Termin ift eben ba.

Doch fo viel ich Dabchen fab. Ronnt' ich bennoch feine finben . Der ich mochte mich verbinben: Immer rief in meiner Seele Eine macht'ge Stimme laut: Bene Unbefannte mable. Suche feine anbre Braut! -Daß fie foon fen, aweift' ich nicht: Daß fie innig mir ergeben. Rann ich nicht bezweifeln, unb Weil benn feit uralten Beiten, Wie bie Menfchen fich ergablen. Es ber Brauch ift bei ben Leuten . Daß fie boch gubor fich feben. Eb' fie in bie Che ichreiten. Bill ich, umgefebret eben, Erft ber Dame mid vermablen. Und fie bann nachber befeben.

(Bebt jurad.)

Berfibe unb Bris fommen bervor.

3ris.

Unfer Loos barf sich nicht trennen, Bau' auf mich! — Richt ohne Bruber Rehr' ich nach Mabrid jursich, Du nicht ohne Liebesgliich — Wenn ein Mann — ein Glift zu nennen! Perstote.

Sieh! er naht fich jener Daste!

3ris.

Beil er glaubt, bu fevft verborgen Unter bem Gewand wie neulich.

Derfide.

Theure Bris! ich vergebe!

Bris.

Rein, bei Gott! bas würb' ich nicht. Dag um meiner iconen Augen Willen raf' unb tob' ein Mann, Bafe, ei, bas fint' ich billig; Wenn er es nicht laffen fann, Dlag er's thun! - was gebt mich's an! Und ertragen fann ich's willig: Doch, baf eines Mannes wegen 36 mid grämte? - nimmermebr! Derlide.

Bene Dame tommt bierber! -Schnell bie Daste vors Geficht! Wo verberg' ich mich, bag nicht Meine Gegenwart ibn ftore. Und ich bas Befprach auch bore?

Bris.

Binter biefe Saule bier Laf une treten!

(Gie verbergen fic.)

Biola, bie Larve por bem Geficht, unb gabrique tommen berne. Diola.

Berr, ich muß es Euch gefteben. Aus ber lauten Luft bes Saales. Die mich angftigt, mich betäubt. Rog ich mich bierber gurlid. Wo allein zu fenn ich mabnte.

fabriane.

Diefer Tag gehört ber Freube,

Und wo ihre Zauber walten, Dame, bort geziemt fich's schlecht, Schen fich in fich felbst zu flüchten.

Diola.

Thut Ihr anders, thut Ihr recht; Jeder mag's nach Wilkfür halten.

fadrigne.

Wo die Freude hat zu schalten, Gilt, wie in der Liebe Reich, Ein Gesetz, für Alle gleich; Aufruhr darf das Reich nicht spalten, Wo Gehorsam strenge Pflicht, Dort, verzeiht, gilt Willkir nicht.

Diola.

Laßt ein anbermal uns streiten, Wo gelegner Zeit und Ort.

fadrigne.

Donna, nein! Ihr bürft nicht fort!
Dürft mir nicht aufs Ren' entgleiten,
Eh' Euch, was mein Herz schon lange
Tief bewegt, mein Mund gestanden!
Don Fabrique von Fuentes
Nenn' ich mich. — Denkt bei bem Klange
Dieses Namens, daß ber Mann,
Der ihn trägt, sich Euch zu eigen
hat seit langer Zeit geschworen.

Diola.

Berr, 3hr ichergt!

fabrique.

Bei meiner Chre Schwör' ich, einem gult'gen Beugen,

Daß, nehmt Ihr Sie giltig an, Meine Liebe, Hand und Treue Ich Ench ohne Rüchalt weihe! Wie Euch der Entschluß auch seltsam Scheinen mag, daß Euch ein Frember Ueberrascht mit solchem Antrag, Glaubt mir doch, sest ift mein Wille, Und nicht erst seit beut' entsprossen; — Was ich thu', ift lang beschlossen.

Diola.

Freier Scherz ift Mastenrecht, Und fepb beghalb ohne Sorgen, Daß Ihr halten milftet morgen Borte, die Ihr heute sprecht.

fadrique.

Könnt' ich nit ber Liebe scherzen, Rimmer könnt' ich's mit ber Ehre! Daß bei ihr ich schwur, belehre Euch, baß Ernst sep meinem herzen, Bas ich sprach.

Diola.

Bie tount' es febn? Berr, Ihr tennt mich nicht, — und lieben Solltet Ihr?

fadrique.

Und boch!

Visla. Rein, nein! Fadrique.

Glaubt Ihr, unbefannt geblieben Bar't Ihr mir? mit nichten, Dame!

Ift mir fremb auch Euer Name Bis zur Stunde, seph boch Ihr Mir nicht fremb! In Eure Nähe Führte mich mein guter Stern, Der Euch mir gezeigt von sern Als ein Ziel, werth meines Strebens, Und so hab' ich, holdes Wesen, In der Herrin meines Lebens, Kühn vertrauend meinem Clilch, Euch, die Herrlichste, erlesen.

Diola.

Berr, verzeiht! — Es fen geenbet Dief Gefpräch, bas, ich geftebe, Sich bochft sonberbar gewenbet.

(Sie geht gurad.)

fadrique (ibr folgenb).

Rein, Ihr burft mir nicht entflieben, Eh' ich Antwort von Euch babe.

Berfibe und Brie bervortretenb

Derfide.

Ja, mein Unglift ift gewiß! Was mein eignes Auge fab, Nicht bezweifeln kann's mein Berg. Ja, er liebt!

3ris.

Bahm' beinen Schmerg!

Derfide.

Folgt' beghalb seit jener Stunde, Wo zuerst mein Aug' ihn fanb, Wie auf seine Spur gebannt — Wohl entgegen strenger Sitte — Ich ihm nach auf jebem Schritte, Zog ihm nach von Ort zu Ort, Seit er von Sevilla sort, Daß ich so ihn wiederfinde?

Bris.

Faffe bich!

Derfibe.

O blinbe, blinbe Raferei, bie mich getrieben, Den zu suchen, ber mich flieht, Den, ber mich verschmäht, zu lieben!

Bris.

Nanntest bu es thöricht nicht, Meinem Bruber nachzuspähen, Beil ich noch sein Angesicht Nie gefehn? Mir scheinst bu ba Eben in bem gleichen Falle! Ohne baß Fabriqu' bich sah, Soll er schon für bich entbrennen, Lieben, ohne bich zu kennen?

Perfide.

Bat er mich nicht oft gefeben?

Bris.

Ja, verschleiert.

Perfide.

Doch gefehen! Ift es nicht genug, o Bris, Daß, wohin er auch mag gehen, Er am felben Ort mich finbet?

3ris.

Bo bie Dame, taum, baß er Sie bemerkt, fogleich verschwindet.

Derfide.

Soll ich mir bie Scham nicht sparen, Daß er wiffe, all so sehr Könne Lieb' ein Weib bethören?

3ris.

Stolz und Liebe haffen folecht, Rräfte, bie fich wiberftreben.

Perfide.

Hab' ich meinen Stolz nicht schon So ber Liebe untergeben, Daß ich thue, was nicht recht? Iris, soll es ihm vielleicht Selbst mein eigner Mund bekennen?

3ris.

Eins von beiben muß geschehen! Ueberwinde beine Liebe, Ober mag', fie gu gestehen.

Derfide.

Ch' verschlinge mich bie Erbe!

Bris.

Willft bu nicht, so gib ihn auf! Desto besser! Laf ihn gehen, Den Unwürd'gen!

perfide.

Den Unwürdigen?

Bift bu toll, ibn fo ju nennen? Wer ift würbig, wenn nicht er? Siehft bu nicht ibn glanzend ftrablen Aus ber Männer weitem Kreise, Wie bes Demants sunkelnd Licht? Rein, unwürdig ist er nicht! D, er steht so hoch im Preise. Daß, um seinen Werth zu zahlen, Leicht an Schätzen es gebricht. Rein! unwürdig ist er nicht! — Doch, baß er bieß Herz verschmähet, Iris, das ihm so ergeben! Iris, Iris! D, mein Leben Schwindet, wenn ich ihn verliere! Ach, was sag' ich! ihn verliere, Den ich Arme nie besessen!

Bris.

Laffe boch ben Muth nicht finten! — '& ift ein Brrthum, will mich blinten; Sterben will ich, wenn er nicht Dich in jener Maste glaubte.

Perfide.

Bris, nein, er fuchte fie.

Bris.

Still! Sieh hier fie wieber naben.

(Gie gieben fich jurad.)

Biola und Sabrique tommen hervor.

Biola (bie Barne por bem Geficht).

Seht 3hr, so geht's! Weil ich Euch meinen Ramen Auf Euer Bitten länger nicht verschwiegen, Will Euch an bieser Gunft nicht mehr genilgen. So ift ber Mann! mit nichts ift er zufrieben, Als König will er herrschen überall, Und alles soll sich feinem Willen figen.

### fabrique.

ufer ben Begirten feiner Macht 8 ein feltfam munberbares ganb. miger ein Scepter wirb geebrt ies Birten Stab, und einem Rrange Inigefrone weichen muß an Berth. 108 umber bie laue Luft, entbrannt. in fo zaubervollem Rofenglanze. fler Burbur bleich in ibm erfceint: eich, fo fonberbar gestaltet, baß er in ibm jum herren wirb erfief't, bem Staub fich fcmiegt, und bienen ifer ift, ale berricben. Gagt, Biola, elbft: wer ift fo thoricht wohl und bliebe ber weiten Belt, und wollte nicht eber Stlave febn im Banb ber Liebe? biola.

nnet ba ein Land mir, Don Fabrique, h nicht kenne, nicht zu kennen wünsche; Manches ließ ich mir von ihm erzählen, tich erschreckt! — Boll falscher Zauber int bört' ich sagen, Baffer, Erbe, Luft. g verschlungen Farbe, Klang und Duft nbekannten Bandrer auch verloden; was so schön, so reizend scheint im Beiten,

fadrigne.

Bijes, glanbt mir, begt ber bolbe Ort. rebet, fuge Schone! Sagt, wenn bort em fel'gen, golbnen Zauberland infam wallenb, uns begegneten,

wenn er nabt, ibm oft Gefabr bereiten,

Im hainesbuntel, an ber Quelle Ranb, Und ich, zu Guern Füßen hingeschmiegt, Die hand Euch bittenb faßte, würdet Ihr Bon mir Euch wendenb, zürnend mir entflieben?

Berr! -

fabrique.

Laß mich's wiffen.

Viola.

Wie ich fonell mich bann

Besonnen saffen würde, weiß ich nicht; Doch tennt' ich eine Dame, die Ihr liebtet, Die meine Freundin wär', und mir vertrante, Und diese Freundin fragte mich um Rath, Ich würd' ihr sagen: daß, vor andern Männern, Mir Don Fabrique würdig scheint der Gunft, Die eine Frau mit Glimpf gewähren mag.

fadrique.

So zögt die theure Hand 3hr nicht zurück?

Viola.

Auf leichte Blätter ritte die Sibylle Manch ein bebeutungsvoll Orakelwort, Und gab's den Lüften Preis: die trugen's fort, Ihr unbekümmert, wo auch hin die Winde Im leichten Spiel es wehn, und wer es finde. Doch nirgend, Don Fadriqu', hab' ich gelefen, Daß die Prophetin auch die Deuterin Des eignen Schickfallpruches seh gewesen.

(Bebt ab.)

fabrique.

Sie ift entschlüpft! - Bei Gott! tein bolb'res Beis

Sah ich noch je! — Ob fie auch neibisch noch 3hr Antlig mir verbirgt, sich schen verhallt; So weiß ich wenigstens doch jeht den Namen Des holden Räthiels, das ich aufzuläsen Seit langer Zeit umsonst bemilht gewesen. D, sie ist schön, ich weiß gewiß, sehr schön, Ließ auch die Larve nur die Angen sehn! Welch holdes Feuer, welch ein Glanz! — Wie gerne Möcht' ich in ihren Spiegel ewig schauen! Was sind die Angen aller andern Frauen? Nur todte Kohlen gegen diese Sterne!

(Webt ab.)

3rte und Berfibe treten berour.

Bris.

Sind unfre Augen tobte Roblen, Bafe? Derfide.

Du baft es felbft gebort; ift's ju ertragen ?

Bris.

Das foll er buffen! - Run, er mag fich mabren! Derfide.

D, theure Fris! finne Sillfe, Rath! Bift bu mir gut, fo laß mich's jetzt erfahren; Ich bin verloren, wenn er fich ihr naht!

3ris.

Noch feh' ich feinen Grund, um zu verzagen. Ich bin gewiß, ihn tänscht bie Maste bent! Er suchte bich, indeß er fie gefreit.

Derfibe.

Bir's, ift es nicht? - ich muß aus feinem Munbe Gewifteit haben! Ja, was auch gefchebe,

Beblis, bram. Berfe IV.

Ich saff' ihn nicht, nicht einen Angenblid; Ich folg' ihm nach, wohin er immer gehe! Arts.

Auch mir scheints gut, baß er bich enblich sebe. Gib einmal ihm von beiner Reigung Runbe! Berfibe.

Und wenn er mich gefehn und alles weiß, Und mich verschmäht? Glaubst bu, ich könnte leben Rach solcher Schmach?

Bris.

Und wenn bu länger schweigs, Wie ließe ba ber Miftverstanb sich heben? Muß er sich bann Biolen nicht ergeben? Verlide.

D Gott! was thun?

Bris.

Das wird sich morgen zeigen. Jeht ist es Zeit zu gehn — ber Saal wird leer. Verfide.

Run benn, — wohlan! Entscheibe bas Geschick! Wie auch bas Loos mir fällt, ich bin gesaßt! Die Lenkerin ber Liebe ist bas Glud. —
Ob auch im Haupt verwirrt noch die Gebanken, Berwirrt im Busen die Entschlüsse wanken —
Dieß Eine schwör' ich bei des himmels Macht:
Kann bieses arme Herz ihn nicht erwerben,
Nicht leben will ich mehr! bann laßt mich sterben!
(Sie geben ab. Die Gaste und Masten haben fich schon fraber bertann)

## Bweiter Auftritt.

Bange Tiefe bes Theaters. Straffe. Seitwarts ein erleuchteter . Balaft, zu beffen Eingange eine Terraffe mit Stufen fahrt. Man fieht währenb ber erften Reben einzelne Masten, von Dienern mit Fadein begleitet, aus bem haufe kommen.

Don Mivar tritt beraus. Gin Bage mit einem Binblichte leuchtet.



Rache find' ich! — nur Gebuld! Hier erwarten will ich ihn, Und mit solchem Gruß ihn grußen, Daß ber Dant ihn foll verdrießen!

(Er verbirgt fic.)

### Dritter Auftritt.

Biola, in einen fcmargen Dantel gehallt, unb Fabrique treten auf bem Balafte. Pagen lenchten.

### fadrique (auf ber Terraffe).

Ach, daß so schnell verschweben Die schinfte Stunde mußt' aus meinem Leben! Kaum, daß ich Euch erblickte, Und schon enteilt, was mich so füß entzlickte!

Ach, Ritter, wollt nicht icherzen! Berlett ja Scherz am tiefften oft bie Bergen.

Sadrique.

Dieß Wort, mein sußes Leben, Sep Euch von mir im Ernft gurudgegeben.

Visla.

Nein, fen es Scherg — laft lieber Scherg es fenn; Denn mar' es Ernft, mar' boppelt Schmerz ja mein! (Sie geben bie Stufen htmat.)

## Dierter Auftritt.

Borige. Gris und Berfibe, gleichfalls in ichwargen Danteln und Larven por bem Befichte, treten auf bie Terraffe.

Perfide.

Bris, haft bu gefeben?

3ris.

Bas tannft bu thun? Gerathner ift's, wir geben! Derfide.

- Nein, Base, laß uns weilen, Bie es auch schmerzt!

Bris.

hier wird bein Schmerz nicht beilen.

Mein Berg — mit allen Eiben Schwör' ich Ench's zu — follt' schwere Strafe leiben, Bollt's Euern Borten glauben.

perfide.

Mir wird bie Qual noch bie Befinnung rauben! fadrique.

Es zieht bie holben Schlingen Nur fester jedes Wort von Euch! Rein Ringen Entreißt mich mehr ben Banben, Die mich mit Luft, bie mich mit Leib umwanden.

Diola.

Es schlingen oft im Schweigen Der trauten Racht ben unsichtbaren Reigen Die lust'gen Elsen. — Schritte Zufällig wer in ihres Kreises Mitte, Schnell tragen ihre Hände Ins Land anmuth'ger Traum' ibn; boch am Enbe Der furzen Luft, wie Difte Und Rauch zerfliest ber Zauber in die Lufte! Lebt wohl! Denkt nicht baran! Ich will es auch vergessen — wenn ich kann.

(Gebt.)

fabrique.

Bas auch geschieht, ich seh' Euch morgen wieber! Derlibe.

O Bris, flüte mich! — ich finte nieber!
(Berfibe und Bris geben bie Stufen berab.)

## Sünfter Anftritt.

Borige. Alvar.

Alvar.

Schurte, zieh'! Bieh', fag' ich, Schurte!

Erft ben Schurfen bir zurud, Frecher, ben ich zwar nicht tenne! — Wahr' bich wohl! — Was bu gefagt, hat zum herzen aus ben Abern So mein Blut emporgejagt, Daß ich bich zu töbten brenne.

(Gie fechten.)

Viola (fommt jurud).

Bas geschieht? — 3ch bore Baffen Klirren!

3ris.

Beld Getummel! - Fort!

Diola.

Fechtenbe gewahr' ich bort!

Berfide (bervortommenb).

Gott ! - Rabrique !

Dipla (eben fo).

Don Albar!

(Biola faut bem Don Alvar, Berfibe bem Don gabrique in bie Arme.)

Baltet ein, um's Bimmels willen!

Alpar.

Erft ibn nieber!

Diola.

Don Alvar!

Rennt 3br meine Stimme nicht?

Derfide.

Rommt heran! Durch biefe Bruft Geht ber Beg gu feinem Bergen!

Bris (für fic);

Hört' ich recht? — Ha, wenn er's ware? Don Alvar! — Sie nannt' ibn so.

Viola (zu Alvar).

Störrifder! So in Gefahr

Bringt 3hr finnlos Guer Leben?

Daran fenn' ich Don Albar.

Bris (für fic).

Gott! taum halt' ich mich guriid!

fadrique.

Dame, fabt 3hr jest mich fcweigen, Fleb' ich Gud, mahnt beftalb nicht

Daß filr solches Hulbbezeigen, Als von Euch mir bier gescheben, Dem es an Gefühl gebricht, Dem bie Worte nun entsteben. Und wie meine Anie sich neigen, Euch zu banten, laßt mich jeht, Meiner Bitte hold, sie sehen, Die gebanget für mein Leben! Nehmt bie Maste vom Gesicht, Mir zwiefache hulb zu geben.

Perfide.

3ris.

Rimmermehr! Dich febt 3hr nicht!

(Gelt at.)

Woll't 3hr eine Bitte mir, Benn auch unbefannt, gewähren?

Alvar.

Auf mein Wort!

3ris.

And Ihr?

fadrique.

Mit Freuben

Acht' ich's ale Befehl.

Bris.

Denn hiermit gesagt ench beiben: Daß von nun bie Waffen rub'n! Denn ba heut' an euch brei Damen Solchen warmen Antheil nahmen, Fehlt' es sehr euch wohl an Sitten, Würb' auch jett noch fort gestritten.

### Bift, baß Danner nur fo boch

Stehn im Werth, als Fraun fie fiellen. Darum, was ihr auch gefagt habt im Borne: wir erklären Euch für Männer, aller Ehren Birbig! Und wie wir die Kinber Taufen — wist: so beißen fie.

(Blebt ab.)

### Diola (feitmarte ju Albar).

Weil mich, Euern Kampf zu trennen, Mein erschrocken herz getrieben, Meinet nicht, baß andre Neigung Schuld gehabt an der Bewegung, herr, in der Ihr mich gesehen, Als des Mitleids zurte Stimme, Das wir auch an Feinden üben; Denn für solchen acht' ich Euch, Werde ewig so Euch achten, Don Alvar! ob auch vertheidigt Ich den Mann, deß salsches Trachten Unverschnlich mich beleidigt!

(Webt ab.)

### Alvar.

Ließ mich einen Augenblid,
Bas geschab, in Zweifel schweben,
Sat Besinnung boch zurlid
Schnell mir, was fie sprach, gegeben. — D, unsel'ge Leibenschaft!
Wie bie Biper aus bem Herzen,
Saugst bu jebe Lebenstraft,
Und gibst Gift zurud und Schmerzen!

(Webt ab.)

### fadrique (allein).

Benn auch Rlugbeit eben nicht Bebr für meine Blane fpricht, Scheint bas Blid boch, ihnen bolb, Meine Tollbeit aut zu beifen. -Tollbeit? - Warum Tollbeit eben? Nichts fo Tolles ift es ja. Daf ich. feften Ginne, entichloffen . Beil bie Rulle feltner Baben Sonft ju ibrem Bortbeil fpricht. Einer Fran, bie ich nicht fab, Dennoch meine Band zu geben. Wiffen möcht' ich boch, mas ba Rlugbeit fann bagegen baben? Eblem Bans ift fie entfproffen . Liebenewürdig jum Entgliden: Anmuth, Reinbeit, Laune ichmilden Ibren Beift mit taufenb Reigen. Und ob, fittfam amar und ichen. Die es mir geftanb ibr Dunb. Baben mir's boch Beichen funb, Daß feit mehr ale Jahresfrift Mir ibr Berg gewogen fen. Endlich wollte fie ibr Leben Bagenb jest für meines geben! Rolglich geiftreich, ebel, treu. Bas benn tonnte ibr noch feblen. Das Berftanb ju tabeln fanbe, Wenn ich mich mit ihr verbanbe? -Menn ich, mich ibr zu vermählen. Bas ich beut' ihr münblich fagte.

gen schriftlich zu erstehen ch ein zierlich Briefchen wagte? — 8 zwar, ich muß gestehen, ein wenig Furcht mir ein: ich könnt' Biola sepn! — wär' libel! — Aber nein! , nein, nein! — Das wirb nicht sepn!

(Der Borhang fallt.)

(216.)

Enbe bes erften Aufjugs.

# 3meiter Anfang.

Barf.

## Erfter Anftritt.

Bris (allein).

Alvar! D welch Gebränge Bon Freud' und Luft! — mir wird die Bruft zu enge! Er ist's! mein Bruder ist's! Er darf sich nennen! Run seinen Namen ohne Scheu bekennen! Gesegnet seh die Stunde, Die mir gebracht so lang' ersehnte Kunde! Mein theuerer Alvar! — Bald wird er kommen, Denn diesen Weg, sah' ich, hat er genommen! — Ich muß ihm schnell entbecken — Doch nein! — noch nicht! — erst ihn ein wenig necken. Er slieht hierher um eines Zweikampss willen, Muß hier verborgen leben, In einen fremden Namen sich verhüllen, Und mich, die Schwester, läßt er nichts ersahren, Bis Frembe mir zufällig Nachricht geben! Nein, nein! die Strafe ift noch zu gelinde! Er tommt! Was fang' ich an? Geschwinde Hier binter biesen Busch!

(Gle verbirgt fic.)

## Bweiter Auftritt.

- 11 may 3917790

Mlbar. Gris, verborgen.

#### Alpar.

Heut' tommt sie nicht, und sonst war sie boch täglich Um biese Stunde hier! — 's ist unerträglich! Wich zehrt der Unmuth auf! Bar das Biosa? Biosa, die so oft — thöricht Beginnen, Auf Weiber trau'n! Ich tomm' von Sinnen, Benn ich es bent'! — Berwünscht, daß jene Damen Den Kampf gehemmt! nun wär' es schon entschieden: Er oder ich! und Einer hätte Frieden!

(Bill geben.)

3ris (verborgen).

Don Alvar Flores!

Alvar (fiebt fich schnell um). Bas ift's? — Wer ries? — Hört' ich nicht meinen Namen? Mir sam's so vor! — Nein, nein! Beiß sie in dieser Stadt ihn doch allein; Und daß sie mich nicht ruft, weiß ich gewiß! 's war nichts! — Ach, mich bethören Die eignen Sinne! Seben, Fühsen, Hören — 's ift alles Trug! Auf fie meint' ich zu bauen, Und feit fie falsch, will ich mir felbst nicht trauen!

(Geht ab.)

## Dritter Auftritt.

3ris (fomnit hervor).

Sa. ia. er ift's! - Bie fonell er fich gewandt, Als ich bei feinem Namen ibn genannt! Dein Aug' mar naß, und boch fast muft' ich lachen. So alfo. Don Alvar? fo ftebn bie Sachen? Run, bie Entbedung tommt au rechter Reit! Er liebt Biglen, und fo wie es fcheint, Biola ibn, trot bem verliebten Streit. Der nicht fo ernfthaft ift, wie ich vermutbe. Das Rinb, weil es nicht folgt', betam bie Ruthe. Da ftebt bas liebe Rinb nun bier und weint! Bas ift zu thun? Bill ich Berfiben nicht Und meinen Bruber in ber Roth verlaffen. Co muß ich helfen, bas ift meine Bflicht! Und wenn im Kreis ich mich auch felbft nicht brebe. So lieb' ich boch, von ferne Dem Tange jugufebn, und ich geftebe. 3m Liebesspiel mifc' ich bie Karten gerne. - -Schon ift mein Blau gefaft! - Bat auch Rabrigne Schon feine Band Biolen angetragen. So ift beghalb tein Grund noch, ju verzagen. Wenn erft bie Manner feben . Daß eine Frau fie liebt, fo wiberfteben

Sie nicht ber Hästlichsten! — Drum muß vor allem Fabrique es erfahren, Persibe sey's, die ihn geliebt seit Jahren; Wenn er das weiß, wird sie ihm schon gefallen.

(Wehr ab.)

## Dierter Auftritt.

Biola. Alvar.

#### Diola.

Genug ber Borte bort' ich, Don Afvar. Bas ich beschloffen, bleibet sonber Banten! Nichts änbert mich, entschlagt Euch ber Gebanten.

#### Alpar.

Ihr thut mir Unrecht, theuere Biola! Dieß herz, in bem nur Lieb' und Treue wohnen, If so entfernt von jeder falschen That, So weit von jedem Schatten von Berrath, Daß es sich ewig Feindschaft wollt' erweifen, Sich selbst mit blut'gem Ingrimm wollte haffen, Bermöcht' es ben Gedanken nur zu fassen An Unrecht, Dame, gegen Euch verübt.

#### Diola.

O reiner Spiegel, ben tein Athem trübt? — Ja, war' mit schönen Worten es gethan, Mit Schwilr und Siben — baran fehlt es nie, Ein treulos, unbeständiges Gemuth, Des herzens boje Tiide zu verhehlen. Alvar.

Das ift ju viel!

Diela.

Bas biefes Auge fiebt, Das leibet keinen Zweifel, bas ift wahr! - Ihr seyd ein schnöber Heuchler, Don Alvar, Der heut' filr mich, für Andre morgen breunet.

Alvar.

Das bin ich nicht! bei Gott, bas bin ich nicht! Mir gilt ber Liebe, wie ber Ehre Pflicht. Das Minbeste, was ich an ihr verbrochen, Es wilrbe blutig von mir selbst gerochen An meinem eignen Sepu! — O, Donna, glaubt: So lang' in mir sich noch ein Pulsschlag regt, Ift es der Liebe Hauch, der ihn bewegt. Gebricht ihr Athem, diese Brust zu heben, So bricht dieß Herz — benn ihm gebricht das Lebeu!

Bas Ihr mir sagt, wird mich nicht mehr bethören! Es ift nicht neu, ich konnt' es sonst schon hören. Und so wie jeht, ist's damals Trug gewesen.

Alvar.

Roch einmal sieb' ich Euch, sepb billig nur! Gewährt mir Recht, und Ihr gewährt mir Hulb! Last mich, eb' Ihr verdammt, doch erst erkennen, Bas ich gefehlt! Zeiht Ihr mich schwerer Schuld, Geziemt sich's doch, die Schuld mir auch zu nennen.

Diola.

3ch will ein herz, bas mir ergeben ist Mit so ausschließend einziger Bewerbung Als wohl die Gunst verdient, die ich erweise. Roch ift sie nicht so sehr an Werth gefallen, Daß ber von Glud nicht träumte, bem sie wird. Auch gibt es Ritter wohl von bessere Treue, Die, wenn ich jemals ihnen hulb verleihe, Die eignen Augen lieber wirden bleuden, Als sie, wie Ihr, nach andern Frauen wenden.

## Alvar, to walk would at ad ad

Mein eigenes Gefühl habt Ihr gewarnt!
Und wenn die Treue ans der Welt gestohn,
In diesem Busen wird sie heimisch bleiben;
Dort sepd gewiß, daß Ihr sie ewig sindet,
Selbst Ener Unrecht soll sie nicht vertreiben!
Ich meinen Blick zu andern Fran'n gewandt?
Dieß Auge, das von Evern Neizen trunken,
Sieht ja nur dann, wenn Euch es kann erschauen,
Nur wenn Ihr strahlt, ist mir der Tag erwacht;
Entsernt Ihr Guch, ist Dunkel rings und Nacht,
Die Farben schwinden, wenn das Licht gesunken!
Darnm noch einmal, glaubt, 's ist nicht'ger Schein,
Der Euch bethört, ein Wahn konnt' Euch erschrecken,
Sin Schattenbild die Eisersucht erweden.

#### Viola.

Die Sifersucht? Was bilbet Ihr Euch ein! Ich glaube, Don Alvar, Ihr sept von Sinnen! Das lohnte wohl, baß eine Fran wie ich Um Eure Liebe sollte Krieg beginnen. Nein, nein! Die Euch besitht, mag Euch behalten, Ein so gefühlvoll Herz ist nicht für mich.

## Alvarate maliyer to all some mel

Barum Berfiellung noch? ich weiß genug! 3hr wollt ben eignen wanbelbaren Sinn

Mit biefer Rlage falidem Schein bebeden: Die eigne Schuld wollt 3br geschickt verfteden. Inbek Ihr mir fie auwerft. - Immerbin! Bas Liebe forbern tann, bab' ich gegeben, Und ieben Titel ibrer Bflicht erfüllt. Ein treuer Sund, ber Eure Schwelle butet. Lag ich zu Guern Ruften bingefcomiegt! 3br floft mich meg? Run benn, moblan! ich gebe! So fen es brum, weil ich Euch nun erfannt! Da 3br mich felbft mit bartem Ginn verbannt Mus Gurer Rabe, will ich nun fie meiben. Lebt benn veraniigt! - Lebt wohl und laft mich fcbeiben ! Fort aus Armibens falfchem Bauberfreife Bill ich entfliebn, und nie febr' ich aurlic! Nie febt 3br mehr mich wieber! - Lebt im Glad! (Beht ab.)

#### Biele.

Das wünsch' ich Euch fortan! Sabt gute Reifel (ARein.)

Da, falsche Schlangen! heuchlerisch Geschlecht!
Möcht' töbtend ench doch all' ein Blit erreichen!
Dat nichts gethan, ist schulblos, nichts bewust,
Berschwöret See! und Leib — und trägt das Bild
Bon einer andern Frau auf seiner Brust,
Und herzt und küßt's! — Berräther ohne Gleichen! —
Er geht? — sieht sich nicht um? — Schon recht, schon recht!
Er mag nur gehn; was ist an ihm gelegen?
Sv lang' er es verdiente, liebt' ich ihn,
Doch nun ist es vorüber; abgewandt
Dat sich von ihm mein Gerz, nun ist's vorbei!
Und sollt' er jeht zu meinen Filsen flerben,

3d bleibe feft! Bei Gott, er wird aufe Den' Rie mehr bie Gunft, bie er verlor, erwerben,

Alpar (wieberfebrenb).

Dief Gine noch, Biola, follt 3br wiffen : Bas auch geschehen könnte, hoffet nimmer, Noch einmal mich zu febn zu Guern Küßen! 3d bin gebeilt, bie Banbe fint gerriffen; Die Rrafte felbft, bie einft ben Bauber fonfen, Sie baben ibn gelöst. - 3ch geb' auf immer!

(Webe ab )

#### biola.

Bas tamt 3br jest? 3d bab' Euch nicht gerufen. (MIlcin.)

Rur feft . mein Berg! nur feft! Go ift es gut! Nimm faliden Schein nicht für ber Beffrung Beiden. Da glaubt' er freilich wohl fich nicht belaufcht, Mie ich ibn fab, gang Bonne, gang Entzüden, Das Bilbnift jener Frau, berauscht Bon Geligfeit, an feine Lippen briiden. Das braucht es mebr? ich will fein Berg, bas taufcht. Die Krau beracht' ich , bie auch nur ein Saar Bon ihrem Recht ichwachbergig wollte weichen! Wer mein will fenn, ber fen es gang und gar!

## Fünfter Auftritt.

Berfibe, ale Rnabe gefleibet. Gris.

Bris.

Run, beim himmel, bas ift mabr! Liebe webt in Biberfpriicen!

Dich, bie bibbe manches Sabr Chen und furchtfam fich verborgen, Stets gefchnebt in bangen Sorgen, Bei bem Meinften Schritt voll Bagen, Ceb' ich nun, auf Ginmal Mibn, Mehr als jebe Anbre magen!

perfibe.

Theure Freundin, fpotte nicht! Cep nicht bu es, bie ber armen, Gang in Lieb' und Comery Bertornen . Ohne Mitleib und Erbarmen Ein verbammend Urtheil fpricht. Du ja weißt, wenn ich jett frei, Strenger Sitte fremb ericheine, Dag ich bennoch fittsam feb , Schmerzlich bas Beichid beweine, Das mich zwingt zu folchem Schritte! Die fab biefes Auge noch, Mit bem Bunfche, ju gefallen, Be auf einen Mann! Doch ibn, Bris, ach! ibn mußt' ich lieben! Und fo bin mit einemmale 3d vom grunen Uferrand, Bo ich eben lächelnb ftanb, Mitten in Die Fluth getrieben!

3ris.

Ad, mein Rind, ich weiß es mohl: Ber fich Lieb' an einem Finger, Mn bem fleinften nur, läßt faffen, Muß bie gange Sand ibr laffen.

Derfibe.

water to be a series of the se

to Lawrence O' o' Ohio Std. Swill.

In deading, lide opticitation

Ja, bas Berg, bas in mir follagt. Will von feinem Rathe boren . Der ibm fagt: bie Reffel reifi' es Die es nun für ewig trägt! Liek es einmal fich bethören. Seinem Soffen Ranm ju geben, Rann es Soffen nur und Leben, Gines mit bem anbern faffen.

3ris.

Armes Rind! bu bauerft mich! Derfide.

Einem Spieler bin ich gleich. Der auf einer Rarte Glud Sepet feine lette Sabe! Macht ibn biefer Rug nicht reich. Bleibt er Bettler bis um Grabe!

Bris.

Brr' ich nicht, tommt bort ber Dann, Der bie Schuld ift biefes tollen Streiche, ben bu nie batteft thun, 3ch nie batte bulben follen.

Derfide.

Bris, ach! mir bocht bas Bert, Und verschwunden ift mein Muth!

3ris .... Almy that makin media

Als ich bavon abgerathen, Schien bir ber Entichluß fo leicht; Und jest feb' ich bich erblaft, Run es gilt, ibn zu vollführen. 3a, jo geht's! - Doch Duth gefaßt!

Ift ber Schritt auch unbesonnen, Beg' ich gute hoffnung noch; Und hab' ich mein Spiel gewonnen, Rannst bu beines schon verlieren, Und gewonnen haft bu boch.

Perfide.

Sage, was bu finnft? Du haft Etwas mir geheim gehalten?

3ris.

Still für jett, und grüble nicht! 3ft es Zeit, wird fich's entsalten.

(Webt ab.)

(Berfibe gieht fich in ben hintergrunb.)

## Bechster Anftritt.

Don fadrique (witt auf). .

Meinen Brief hat sie erhalten; Hatt' ich nur die Antwort auch! Mich verlangt boch sehr, zu wissen, Ob sie, das Geheinnis endlich Bu beenden, sich entschließen Werbe, oder tren dem Brauch, Wieder meinem Blid entschwinden. Freilich sollt' ich es nicht glauben! Sagt man boch, ein Eh'versprechen Sep ein Ding, dem Fraun nicht leicht Widerstreben. — Eines zwar Rönnte mir die Hoffnung rauben:

Benn vielleicht die Dame gar
Schon vermählt ist? — 's wär' ein Streich,
Den ich nicht so leicht verschmerzte! —
O gewiß, sie ist noch frei! —
Nun, bald wird sich doch erfahren,
Endlich muß ich doch erfahren,
Ber die Unbekannte seh?
Ooch wie ich ins Netz auch renne,
Eines weiß ich ganz bestimmt:
Beniger wag' ich dabei,
Nehm' ich die, die ich nicht kenne,
Als sie wagt, wenn sie mich ninmt.

# Biebenter Auftritt.

Fabrique. Perfibe nabert fich.

Perfide.

Bollt' einem armen Anaben, Der ichen fich naht, o herr, verziehen baben.

fadrigne.

Tritt näher! barift nicht zagen. Sprich frei heraus! Was hast du mir zu fagen? Was, Kind, ist bein Begehren?

Derfide.

Ad, eine Bitt', o Berr, wollt mir gewähren!

fadrique.

Bas gitterft bu? Bor mir barfft bu nicht beben;

Bon mir ift nie im Leben An beines Gleichen hartes noch gescheben. Perfide.

3ch bin so sehr verletzet Bon bem Geschick, und muß in jungen Tagen So hartes Loos schon tragen, Daß ber Gebanke tief mein herz entsetzet, Es werb' aus solchen Saaten Unsel'ger wohl die Ernte noch gerathen.

fadrique.

Bertran' bein Leib mir offen: Auf meine Gulfe barfft bu ficher hoffen.

Perfide (für fic).

So ganz gehört mein Kummer mir zu eigen, Da ich ben größten Theil ihm muß verschweigen!

Berr, ich bin eine Baife -

(Für fic.)

Bermaif't vont Glud! (Laut.) Seit lang' fcon auf ber Reife; (gar fic.)

Dir, Barter, nachzugeben! -

(Yaut.)

Denn feht, es fteht mein Sinnen, Mir einen guten herren zu gewinnen, Und feit ich Euch gefehen —

(Für fic).)

D bittre Wahrheit! (Laut.) Last mich Euch's gesteben, Möcht' ich nur Euch, weil Ihr mir gut geschienen, Und teinem Andern bienen.

fadrique.

Nun, tann bich bas erfreuen, So fep's barum! Der Dienft wird bich nicht reuen.

#### Perfide (fir fic).

D, möcht' er Wahres boch mir prophezeihen ! 400) fadrique.

Doch wenn ich bein Berlangen Erfull', und bich zu meinem Diener mable, Wirft bu bich treu bewähren?

#### Perfide.

Meine Geele

जा देश और भी उसकी

164 Stone

Soll ganz, o herr, an Enter Seele hangen; Auf Eure Winke lauschen Will ich, um Eure Gunst mein Sehn vertauschen! Mein Frikkling, meine Sonne Sen Eures Mundes Lächeln; Maienwonne, Wenn Ihr mir hulb erweiset! Doch wenn ich, hingezogen, Bon meinem herzen, mich in Euch betrogen; Wenn mir ein hart Bezeigen Die Treue lohnte, die ich Euch zu eigen Bon Stund' an hingegeben — Dann schwör' ich, herr, nehm' ich mir selbst das Leben!

Du bist ja Gluth und Flammen!
So mag' ich's gern, so taugen wir zusammen!
Nicht schlecht hast du begonnen;
Fährst du so fort, hast du mich bald gewonnen.
Doch eh' ich so dich lobe,
Las mich zuerst noch eine kleine Probe
Bon deinem Eifer schauen:
Bestehst du wohl, will ich dir niehr vertrauen.

Perfide.

Befehlet !

fadrigne.

Gine Dame,

Biola ift ihr Name: Such' auf.

Berfibe (får fic).

D bittre Ahnung!

fadrique.

Sprich: ich fenbe

Um Antwort auf ben Brief, ben beute Ein anbrer meiner Leute Abgab in ihre Sanbe.

Perfide (für fid).

Mein Berg, bu mußt vergeben, Benn bu auf folden Broben follft befteben!

Sag' ihr: ihr Bort entscheibe, Ob ich jum Glitd erforen, ob jum Leibel Es sen mein Senn, mein Leben, Mein ganz Geschid in ihre hand gegeben! Verfide (für fic.)

Beb! meine Sinne fdwinben!

Sabrigue.

3ch ban' auf bich, bu scheinst von guten Gaben!
Im Dienst ber Frauen, in ber Liebe Pflichten
Will ich bich unterrichten:
Du sollst an mir ein gutes Borbild haben.
Nun geh', sen klug! Bor allem aber schiebe Ein tief Berstummen beinen Mund; benn wiffe:
Wer werth sich will bezeigen,
Der bolben Gunst ber Frauen — lerne schweigen.

(Geft ab.)

# Achter Anftritt.

The state of white the for

Perfide (allein).

3ft er fort? - D Berg, geribrenge Deine Banbe! Ach, au enge 3ft bie Bruft für folden Goneig! Barb fo graufam je ein Beib Roch gebobnt von bem Geschick? 3dr, bie jeben feiner Blide Giferfüchtig buten wollte. Livelinest our monthly rate with their scale Reben Sauch bes Athems - follte Selbst au ibr ben Weg ibm babnen? Solden Schlag tonnt' ich nicht abnen. Auf ein Blatt, bas, wenn fein Inbalt Wär' an mich gerichtet, g'nilgte. Diefes Berg mit so viel Wonnen, Diefen Bufen mit fo füßem . Sel'gem Rauber zu erfüllen. Daft ich biefes Glitche Betbeurung Selbft icon für ben Inbegriff Alles Glüdes balten murbe: Soll ich felbst ibm Antwort bringen ? Antwort, bie, wenn ibm Entzüden, Mir ben Tob giefit in bie Bruft? -Dulb', o Berg! Bas tannft bu thun? Gitel ift bein Biberftreben . THE REPORT OF LAND ASSESSED. Richt mehr Bobeit ziemt bir nun. Seit bu, jeben Stolz besiegenb, In fo bemutbvoll Gewand Deine eble Abtunft fdmiegenb,

Selbst bich beines Rechts begeben! - Dulb', o Berg! - was tannft bu thun?

(Webt ab.)

# Nennter Auftritt.

Cresps .

(pornehm, aber laderlich gefleibet, mit einem Stern auf bem Mantel). So leg' ich bie Stirn in Ralten! So will ich ben Mantel halten! So ber Bang! - Aus folden Eritten Blidt fogleich ber Mann von Stanbe! Romm' ich fo einber geschritten. Ameifelt niemand, ich fen Granbe Erfter Claffe! - Das Beficht. Das Beficht nur, will mir icheinen. Baft jum Gangen nicht fo recht. Meine Bilge find nicht fcblecht; Aber boch fo bie gang feinen Linien feblen. Mienen bei pornehmen Leuten Diffen leer fenn, nichts bebeuten; Und aus meinen tann man flar Auf ben erften Blid es lefen. Bas bis jett Don Crespo mar. Doch nur Muth! was tann ich thun? Fortgejagt bat mich mein Berr: Dhne Dienft und ohne Belb, Duf ich burch Berftanb mir nun

Mittel suchen in ber Belt. Auch mag ich nicht mehr aufs Reue Wieber fteden in bem Rode Des Bebienten; mabre Schene Sab' ich vor bem Rleiberftode Und ben Bürften! - 3a, bor Beiten. Als ich Briefe noch getragen Bu ben Schonen, auf ber Bacht Bor ben Kenftern fanb, und Acht Mufte geben, wenn bom Saufe Sich entfernte ber Galan: Ra, in jenen iconen Tagen Trug bab Trinigelb mebr Dublonen . Als jest Maravebis ein: Da mar's aut Bebienter febn! Aber jett fang' Giner an. Solecht wird fic bas Amt ibm fobnen! Sonft, wenn fich ein Barden fanb, Braucht' es wenigsteus ein Jahr Bie gur erften Unterrebung: Da fdrieb man bes Tags zwei Briefe, Alle Nachte Serenaben Und so weiter! Ja, ba war Ein Bebienter mit Berftanb Eine Baare, bie man fuchte! Aber jett! - Die nie fich tannten, Wenn fie einmal fich gefeben. Wiffen fonell fic zu verfteben, Brauchen nicht mehr ber Gefanbten. Rurg und gut, nicht länger wirb Crespo binterm Stuble fieben, Lieber setzt er selbst sich brauf.
Ich versuch' mein Glick bei Frauen. —
Ich bin fremb, mich kennt hier niemand;
Mit ben Reibern meines Herrn
Bin ich ziemlich ausstaffirt:
Orbenskette — hier ber Stern —
Braucht es mehr? — Auch bieses Plätzchen
Scheint, bie Retze auszustellen,
Gut gelegen. — Still! — Dort, seh' ich,
Ourch die Gänge nabt sich Eine.
Sie scheint hichsch! — Rur näber, Schätzchen!
Ou wirft mein! Du, ober keine!

# Behnter Auftritt.

3ris, verfchleiert. Grespo.

Bris.

Wohl war' alles eingeleitet, Nur, wie in Fabrique's Hänbe Alles sommt? — Hier muß er seyn! Niemand ist ja in der Stadt, Der um diese Stunde nicht Hier die schöne West betrachtet. Ha, dort kommt er eben! — Nein! 's ist ein Mann, den ich nicht kenne. Wer er sey, sehr ungelegen Kommt er eben jest hierher!

```
Coone Dame! - 3mar verwegen
                           Cresps (nahet fich).
    Birb's Guch fceinen, baß Euch wer,
    Den 3hr nie gefehn -
                         Iris (fich abwenbenb).
                           Berzeiht!
  36 bin in Berlegenheit!
                          Cresps (für fic).
  Muthig, Crespo! (Saut.) Geht in mir
  Ginen reichen Cavalier,
  Belden Ranges, fagt bieß Beiden.
 3ch bin ein so alter Chrift,
 Als in biefen Königreichen
Seit ber Schöpfung einer ift.
Meine Güter unermeflic,
Liegen bei — bei —
                     - Itis (für fic))
                    Ift er toll?
andmal bin ich so vergeßlich .
                         Crespo.
in, gleichviel! —
                     Iris (für fich)
                 Filrwahr, ich foll
e Stimme fennen!
1 Blid auf biefes Leibes
Bilbung fallen, unb
werbet 3hr gefteben,
thr fcon in Gurem Leben
tere Geftalt gefeben.
```

Bie! - 3br flaunt? - 3br blidt mit Sulb .. Auf mich armen Teufel bin? -Nämlich - arm . wenn 3br mich meiben Beifit fo bolben Reig. - D Bonne Aller Wonnen! - Ra, ich lieb' Guch! Bei bem Stern, ben ich bier trage, Sowor' ich. 3br fevb meine Conne! Bris.

Rein, nun reift mir bie Gebulb! (Sie ichlagt ben Schleier jurad.)

Unverschämter Buriche! fage. Reunft bu mich?

Crespo.

Wie? - Donna Bris!

D unfeliges Berbangnif! Raum baf ich, mein Glud ju grunben, Rur ben erften Schritt gemacht. Duf ich - wer batt' es gebacht? Meine por'ge Berricaft finben! Babt Erbarmen! - Gnabe - Schonet!

3ris.

Wie tommit bu in biefe Rleiber? Cresns.

Eben bracht' ich fie vom Schneiber; Sie geboren meinem Berrn, Und gefauft bab' ich ben Stern.

Bris.

Wem haft bu gebient, feit ich Fort bid fdidte?

Cresna.

Nur allein

Meinem Gotte; feit ber berr, Dem ich boch so treu ergeben, Mich bavon gejagt.

> Bris. Bie bieß er ? Crespo.

Don Fabrique von Fuentes.

Don Fabrique? \_

Bris,

Crespo.

Diefen Morgen hat er eben Bon' Fuentes. Meinen Abschied mir ertheilt. Aus Berzweiflung warf ich mich Sier in bief Gewand und bachte, Wie so Mancher in ber Welt Schon fein Glud burch Rleiber machte, Der ein armer Tropf wie ich. Ther ach! mir ift hienieben, Benn nicht 3hr Gud mein erbarmet, Bie ich feb', fein Beil befchieben.

onderbar! Faft fceint es, bir 3ris. p von bem Geschick bestimmt, em von une Zwei'n zu bienen, 1 Fabrique ober mir; in jag' ich bich fort, so nimmt bich auf, und wieber ich, er bich bavon. — Wohlan! t bu Treue mir geloben. 8 brum fenn. iblis, bram. Berte. IV.

Stellt mich auf Proben,

Und Ihr sollt zufrieben senn, Ja, bei Gott! war' nicht ber Bein, Und die Wirfel nicht und Zosen, Burbe nirgends in ber Welt Eine best're Haut getroffen.

Bris.

Einen Auftrag tann ich gleich Jur Bestellung bir ertheilen. Dieses Bilb und biese Zeilen Spiel' in Don Fabrique's Sanbe; Doch so wohlbebacht und schlau, Daß auch nicht bie kleinste Spur Ihm verrathe, wer bie Frau, Die ihm Brief und Bilbniß senbe.

Cresps.

Das ift schwerer, als Ihr meint! Denn ber eble Ritter, wifit, Hat so seine Art zu fragen, Daß es so gar leicht nicht ist, Ihm bie Antwort abzuschlagen.

Bris.

Das ift beine Sorge, Freund! Rurz und gut! Berräthst bu mich, Bift bu beines Diensts entlassen, Eh' du famst; wirst du genau Das vollziehn, was ich befahl, Sollen morgen zehn Dublonen Dich für beine Mühe lohnen. Run bebent'! du hast die Wahl!

t! Last mich zu Füßen, rau, die Hand Euch füffen 3! — Zählt ganz auf mich! Irts.

er selbst! 3ch gehe.

(Sie eilt fort )

ارام الماران والمعارض الماران

Crespo.

ht! Mir ungelegen jett! Wenn er mich fabe! es, baß auch ich n aus bem Wege gehe! n er abgehen will, tritt Don Sabrique ihm entgegen.)

# Eilfter Auftritt.

Don Fabrique. Grespo.

## fadrique.

ftore, Cavalier, mir geneigt verzeihen. Absicht kam ich! Hier — echt? — Bei meinem Leben! — b bieß nicht meine Kleiber? — Du bist's? — Unterstehen bich!

Crespo.

Auf meinen Anieen -

Stellt mich auf Proben,

Und Ihr sollt zufrieben senn, Ja, bei Gott! war' nicht ber Bein, Und die Bilrfel nicht und Zofen, Bilrbe nirgends in ber Belt Eine beff're Saut getroffen.

3ris.

Einen Auftrag tann ich gleich Bur Bestellung bir ertheilen. Dieses Bilb und biese Zeilen Spiel' in Don Fabrique's Hanbe; Doch so wohlbebacht und schlau, Daß auch nicht bie kleinste Spur Ihm verrathe, wer die Frau,

Die ihm Brief und Bilbniß senbe.

Crespo.

Das ift schwerer, als Ihr meint! Denn ber eble Ritter, wist, Hat so seine Art zu fragen, Daß es so gar leicht nicht ist, Ihm die Antwort abzuschlagen.

3ris.

Das ift beine Sorge, Freund! Kurz und gut! Berräthst bu mich, Bist bu beines Diensts entlassen, Eh' du famst; wirst du genau Das vollziehn, was ich befahl, Sollen morgen zehn Dublonen Dich für beine Mühe lohnen. Run bebent! bu hast die Wahl!

3ft gewählt! Laft mich gu Fuffen, Gnab'ge Frau, bie Banb Guch fuffen 3m voraus! - Babit gang auf mich! Da, ba ift er felbft! 3ch gebe.

Bris.

(Gie elit fort)

Ei, verflucht! Mir ungelegen Crespo. Rommt er jett! Wenn er mich fabe! -Beffer ift es, baß auch ich Schnell ihm aus bem Bege gebe! (Inbem er abgeben will, tritt Don Fabrique ihm enigeg

# Eilfter Auftritt.

Don Sabrique. Grespo.

Benn ich störe, Cavalier, fadrique. ögt 36r mir geneigt verzeihen. of mit Abfict tam ich! Sier b' ich recht? - Bei meinem Leben! ?? Sind bieß nicht meine Rleiber? urle! - Du bift's? - Unterfleben

Crespo.

Auf meinen Rnicen

fadrique.

Gleich bekenne, Kerl! — 3ch fpieße Dir ben Degen burch ben Leib.

Cresss.

Gnab'ger Berr! Bum Beitvertreib Bog ich -

fadriene

(nach bem Bilbe greifent).

Was ift bas?

Crespo.

Berzeibt!

's ift ein anvertrautes Pfanb, Und nicht wag' ich, aus ber Hand Es zu geben.

fadrique.

Sa! Betenne,

Willst bu nicht, bag ich bieß Eisen Gleich bir burch bie Lunge renne!

Crespo.

herr, um Gott! (für fich) Bas fang ich, an? Bie mich aus ber Schlinge gieben ?

(Laut.)

herr, ich will es Euch nur fagen: Diefe Dame, bie entflieben Ihr gesehen, als Ihr tamet —

fabrique.

Run, was ftodft bu?

Crespo.

Jene Dame

3st — hat — ist — Laßt mich's Ench sagen, 's ist besonbers — boch sie liebt

Mich fo unbegranzt, baß eben Als Ihr vor fo fchnell gekommen, Sie mir hat jum Liebeszeichen Diefes Bilbnif bier gegeben.

fadrigne.

Wie? Du unverschämter Bict! -

Erespo.

Aber, Herr, saht Ihr benn nicht, Als Ihr tam't, zu ihren Füßen Wich zum Dant bie Hand ihr tüssen?

fadrique.

Mir bas Bilb im Angenblid!

(Er entreift ihm Brief und Bilb.)

Crespo (für fich)

So, nun hat er's! — Die Dublonen Sind verbient. — Bei meinem Saupt Beffer ging's, als ich geglaubt!

(Er lauft babon )

#### fadrigne (allein).

Wie schön! — Wie wunderschön! — Ich muß gesteben, Ist treu und wahr hier von des Künstlers hand Dem Urbild nur sein strenges Recht gescheben, So lebt kein schönres Beib in diesem Land! Wer ist der Glückliche, so laßt doch seben, Den ihres Bildes werth die Schöne fand? "An Don Fabriqu'." — Bin ich von Wahn getrieben? Rein, nein! Bei Gott! Fabriqu' steht hier geschrieben.

(Er tief't.)

"3hr habt Eure Dand einer Dame biefer Stadt angetragen: hat fie auch Euer Berg, jo bin ich bie Unglikdlichste meines Geschlechtes. — Noch läßt ein Schimmer von hoffnung nich glauben, baß ein Irrthum und Euer Leichtsinn Euch zu ihr geführt haben. — 3st es anders, so habt Ihr das treueste Berz von Euch gestofen und ewigem Grame preis gegeben. Lange hab' ich Euch ungefannt umschwebt, und wenn mein Mund die Empsindungen meines herzens nicht länger verschweigt, so ist es die Berzweiflung, die sein Siegel lös't."

"Ich bin von ebler Geburt, reich und unabhängig. Benn Don Fabrique baran gelegen ift, so wird er mich in biefer Stadt zu finden wiffen. Ich bin ihm näher, als er glaubt. Diefes Bilb ift mir zum Sprechen ähnlich.

Berfibe."

i

Ja wohl ein Irrthum war's! nun wird mir's klar. Mich trog ber Schein! Nein, nein! Biola nicht, Berfibe ist die unbekannte Schöne; Die Maske nur hat mich getäuscht. — So war Berfibe auch die Dame, die, verhillt, Dort meinen Zweikampf mit dem Fremden Körte, Und zwiefach war mit Irrthum ich erfüllt. Was soll ich thun? — was ist nun anzusangen? Die hat den Brief, an die er nicht geschrieben, An eine Fremde gab ich meine Hand, Und treue Lieb' ist ohne Lohn geblieben! Wo führte mich mein Leichtsinu wieder hin! Wie kann ich mich aus dieser Schlinge ziehn, In die ich unvorsichtig din gegangen?

So also sieht sie aus? Dieß ihre Büge? — Du liebes, liebes Bilb! — Je mehr ich schaue, Je wunderbarer fühl' ich mich bewegt! Kaum daß ich selbst es mir zu nennen traue, Was mir das Berz mit einemmal beweat! — — Ihr füßen Augen! wie aus eurem Blaue Ein Strahl, aufblitzend, in die Seele schlägt! Kann ich, gemalt, nicht euren Schein ertragen, Wie könnte, wenn ihr lebtet, ich es wagen? — Und boch seht ihr so traut, als sprächet ihr: Was kannst du schenen von so frommen Blicken? Was Großes könnt' es schaden, wenn sie dir Sich auch recht tief in Herz und Seele brücken? Was, theurer Freund, was fürchtest du von mir? Ich din ja nur gemacht, um zu beglicken! — So rust mir's zu, und, trunken von Bergnügen Denk' ich: nein, nein! dieß Antlit kann nicht lügen!

(Der Borbang fallt.)

Enbe bes zweiten Aufzugs.

# Dritter Anfang.

Bimmer in Biola's Saufe.

## Erfter Anftritt.

biola (allein).

Mag ich auch immer sinnen,
Es ist umsonst; nicht Rath kann ich gewinnen!
Mein Bater broht, enterben
Will mich sein Jorn, sollt' länger ich bem Werben
Des Mannes wiberstreben,
Dem er sein Bort gegeben.
Schon schwebt bas Ungewitter
Dicht ilber mir — hier ist ber alte Ritter!
Und morgen — o Berberben! —
Soll meine Hochzeit seyn. — Rein, lieber sterben!
Wie bem entgehn? — Ein Mittel freilich wisst' ich!
Doch wie ist's zu vollziehn? — Entsliehen misst' ich,
Zu meiner Base stillichten,
Doch kann ich's ohne Hilse? — Wem vertrauen!

wen wohl könnt' ich bauen?

n Don Alvar — Alvar? welch ein Gebanke!

r — bas ist vorüber!
seinen Beistand ich mir suchte, lieber
n' ich den Ritter selbst! — Fürwahr, er bächte,
alte Liebe brächte
zu dem Schritt — ba soll mich Gott bewahren!
wenn Fadriqu' — Rach dem, was hier geschrieben,
int er schon lang' aufrichtig mich zu sieben.
muß, was zu vollbringen,
gleich geschehn, wenn es mir soll gesingen.
höre nahn — was werd' ich wohl ersahren?

## Bweiter Auftritt.

Biola. Berfibe.

Diola.

, ein Page! Sucht er mich? — ift bein Begehren? Sprich! Perfibe.

efandt hat mich ein Ritter, Botschaft einer Dame urichten.

Diola.

Und ber Name

r Frau?

Berfide.

Donna Biola.

Dista.

So, mein Kinb, werb' ich genaunt. Doch bevor ich beine Botschaft Göre, laß zuerst mich wiffen, Wer es seh, ber bich gesanbt?

Perfide.

Don Fabriqu'. — Er hieß mich fagen, Daß er berbe Schmerzen leibe, Und nur bann tonn' er gesunden, Benn die Macht, die seine Bunden Schlug, sie auch zu beilen ftrebe.

Diota.

Ei, febr tühn, so mahr ich lebe! Perfide.

Seine Borte melb' ich bier.

Viola.

Nun, beshalb barst bu nicht zagen! Benn ich auch ber Botschaft zürne, Bürn' ich barum boch nicht bir! Die er senbet, mußt du tragen, Du hast teinen Theil baran, Und ein armer Diener kann Richt die Schuld bes Herrn entgelten. Doch, daß ben Unschuld'gen nicht Er mit Unrecht möge schelten, Muß ich freilich Antwort senben. Laß boch hören, was er spricht.

(Sie nimmt ben Brief vom Tifch und lief't.) "Bohl, lieben Frau'n, vorsichtig oft zu schweigen, Sich unwillemmnem Drangen zu entziehen: Gebeimnifvolles Thun ift ihnen eigen,

Boreit'ge Blide machen sie entstiehen.
Doch magt bescheidenes Werben, sich zu zeigen,
Wie fromme Bitte mit gesenkten Knieen;
Es nabt sich dir gleich einem Heit'genbilbe,
Und bosset Huld und Trost von beiner Mitbet
Und ob die Flammen, die, von raschen Binden
Der Sebusucht angesacht, nun lobernd brennen,
Weil schnell erwacht, vielleicht auch schnell verschwinden,
Ob reine Himmelsgluthen wohl zu nennen
Der Neigung süße Zauber, die mich binden;
Deß zur Gewähr soll mich, willst du mich wählen,
Der nächste Tag als Gatten dir vermählen."

A(4) !

Diola.

Bas ift bir?

Perfide.

Richts. - Bergeiht!

's ift die Freude nur gewesen, Die mich überrascht; ich hörte, Irr' ich nicht, Euch eben lesen, Don Fadrique hoffe balb Seine Gattin Euch zu nennen.

Diola.

Freut bich ber Entschluß fo febr? Perfide.

Bis zu Thranen! — Uch, febt ber — Richt tann ich fie mehr bezwingen.

Diola.

Solch ein Beispiel settner Treue 3ft bei Dienern schwer zu finden

perfide (far Ach).

Faffung! Faffung! (Laut.) 3a, ich frene Mich fo innig biefes Gluds, Daß ich Antwort ihm zu bringen,

Gilen möchte Angenblick.

Biola (für fic).

Bahrlich! mechte Don Alvar Doch bie Treue biefes Anaben, Wenn auch nur gur Balfte baben! Bie beschämet müft' er fieben, Batt' er es mit angefeben, Bie, ein armer Diener gwar, Rur burch Dantespflicht gebunben An ben Berrn, ber ihm gewogen, Er fo iunig boch empfunben. 36m hab' ich mein Berg gegeben, Meine Ereuc, Geele, Leben -Und jum Dant warb ich betrogen! perfide (får fc).

3mmer unerträglicher Wird mein Difigeschick!

Viola (für fic). Was gandr' ich?

3ft nicht biefe Werbung Bilrge Filr Fabrique's reine Abficht? perfibe (far fic)

Bleibt mir noch ein Zweisel fibrig, Bie pieß Alles enben merbe? Bin ich thöricht, noch gu hoffen? Bisla (für fic).

Dab' ich Bille zu erwarten,

18 ben verhaften Banben, n Bater mir bereitet, ten — er allein ir helfen, mich befrein! eblem Anerbieten ibm vertraun.

perfide. .

Boblan f

Antwort bring' ich, Donna, Herrn von Euch zurück?

Biola (fdreibt einige Beilen).

ß Blatt. Sag' ihm babei, gleich ihn sprechen muffe, boch schon genug! Es thate er Bote ihm ja kund, Neicht aus meinem Mund

Derfide (the folgend).

(Geht ab.)

nug hab' ich gebort! ein! Sie hat sein Berg! ibt mir noch? — Gram und Schmerg!

(Mb.)

# Dritter Auftritt.

Bart, wie im vorigen Atte.

fadrique (Brief und Bilb in ber Sanb).

I bieß Bilbniß bier nicht aus bem Ginn: iberbar, wie fich bas zugetragen!

Rimmt bieses Uebel zu, wie es begann, Mit gleicher Macht, bin ich in wenig Tagen, Beim höchsten Himmel! ein geschlagner Mann! Rebellisch Herz, bent' lieber an Biolen Und nicht an tieß Phantom! — Bald ist sie hier; Nimmt sie den Borschlag an, was werd' ich sagen? Wahnstning war's, die Hand ihr anzutragen! — Mir lief der Korf bavon. — Nun ist's geschehen! Nun ist's vorbei! — Seit ich die Liebe fühle, Spielt sie mit mir, statt daß ich mit ihr spiele. (Er lief't den von Crespo empfangenen Brief ansangs lauf, dann für soweiter.)

# Dierter Auftritt.

Biola, ohne gabrique gu bemerfen.

#### Diola.

Ich bleibe fest! — Alvar ist tobt für mich!

Dent' ich an ihn, so macht ber Jorn mich beben! —
Ich bätte einen Fehltritt ibm vergeben,
Leichtstann, Untreue selbst könnt' ich verzeihn,
Geständ' er minbestens ben Fehler ein,
Und zeigte wahrhaft sich tabei und offen;
Doch solche Falscheit, solche Heuchelei'n! —
Wo wäre ba auf Bess'rung noch zu hossen?
Zum Glück ist noch die Welt an Männern reich! —
Zwar Mann bleibt Mann, sie sind füd Alle gleich:
Die sie zuletzt gesehn, die reist sie hin;

Erbärmlich hat sie die Natur geschaffen, Wie Katzen falsch, und lüstern wie die Affen, Das weiß ich wohl! — Und benkt in ihrem Sinn Auch eine Frau, daß Liebe sie bekehre, Die hofft umsonst! — Und wenn auch Einer wäre — Ein weißer Rab' in diesem schwarzen Heere — Ein Treffer gnügt für Alle nicht allein. Was setzt' ich nicht in diesen Glücktopf ein, Und kounte doch nur eine Niete ziehn. Bohlan! ist's so, muß ich betrogen senn, So sen ich wenigstens es nicht durch ihn!

Ei sieh! ba liest Fabrique meinen Brief! — Fabrique! Don Fabrique!

> Fadrique (verbirgt schnell Brief und Bilb). Wie? — Wer rief? Viola.

Da 3hr mich tenut, brauch' ich mich nicht zu nennen. Der Fall, in bem wir Beibe uns befinden, 3ft sonberbar, ich muß es Euch betennen. Fadrigne (für fich).

Biola ift's; behutsam muß ich sepn, Aus bieser Schlinge mich heraus zu winden. Wie fang' ich's an? wie lent' ich wieder ein? — Schön ift auch sie; war' früher sie gekommen, Wer weiß, was ich gethan? Run ift's zu spat! Und wenn sie Benus war', mic kann's nicht frommen.

Wir find jum Theil uns fremb und find es nicht; Wie man es nimmt! Auch fafte mich ein Zagen,

Und manch Bebenken macht' ich mir; doch bricht Noth das Gesetz. Auch hat, was Ihr geschrieben, Die Zweisel endlich ziemlich mir vertrieben. Auf solche Gründe kann ich es wohl wagen! — Ihr sprecht ja nichts! — Wist Ihr mir nichts zu sagen? (Tar fic.)

Bas macht ibn benn nur ftumm?

fabrique.

3a fo! - Bergeiht,

36 bin fo überrascht! -

Visla. Ihr scheint zerstreut.

fadrique.

Berftreut? — gewiß nicht! — nein! Doch ich geftebe, 3ch bin — geblenbet bat mich Eure Rabe! —

Biola.

Bemerkt' ich recht, fo hieltet Ihr ja eben, Als ich genaht, bas Briefchen in ber Sant, Das Ench von mir ber Page übergeben.

fabriene.

Das Briefchen? 3a! -

Diola

Bic tommt Ihr mir benn vor? Erholt Euch, herr, und sammelt Enre Sinne! Bwar hab' ich selbst ben raschen Schritt erkannt: Mehr Gunst, als Ihr berechtigt war't, zu hoffen, Bird Euch von mir, ich weiß es, zugewandt; Doch seh' ich Euch so sehr bavon betroffen, Muß ich bieß Staunen mir zum Borwurf benten, Daß ich Euch mehr als schillich eingeräumt.

### fadrique.

Bergeihet, Donna, wenn bie Bunge faumt -

Der Antrag, ben Ihr heute mir gemacht, Sat, Don Fabrique, ich gesteb' es offen -

### fadrigne.

Hat Euch erzürnt? Ia, ja, ich feh's Euch an. Ihr fepb beleidigt, fepb's mit allem Necht. Ich war ein Thor.! Gewiß, tein solcher Mann, Wie ich, paßt fich für Euch.

> Viola. Was ficht Euch an?

### fadrique.

3ch war zu kühn! Ja, ohne baß Ihr sprecht, Les' ich mein Urtheil klar in Enern Zligen. Ihr weis't mich ab, mir sagt es Ener Blick; Er ist genug, mir als Befehl zu g'nügen: Euch zu gehorchen, zieh' ich mich zurück.

### Diola.

3ch zürnen? ich? — Mit nichten, Don Fabrique! Ihr werbt um meine hand mit Ziem und Sitte, Das ist kein Grund zum Zorn. Nach seinem Werth Acht' ich, was Euch bestimmt zu biesem Schritte. Beleibigt? — nein, ich finde mich geehrt.

### fadrique.

Ich möcht' nicht schulb au später Reue sepn, Möcht' nicht burch Uebereilung Eure Hand, Durch Gunst bes Angenblides nicht gewinnen. Wägt alles erst mit prüfendem Berstand.

Beblis, bram. Berfe. IV.

Diola.

Die eble Mahnung zengt von zartem Ginn, 3hr wollt, baß meine Achtung sich vermehre. Fabriane.

3hr bentt zu gut von mir. Bei meiner Ehre! 3ch bin von Rehlern voll!

Viela.

Gi, Fehler haben Mue!

Das mein' ich auch. Doch muß ich Euch gesteben, Die meinen find nicht eben Mein ju nennen.

Bisla.

Laft hören. Sprecht! Die gröbften möcht' ich tennen.

Ich bin zum Born geneigt. In foldem Falle-Raf' ich umber bei ber geringften Schulb.

Den Born entwaffnen Frauen mit Gebulb.

3ch fpiele gern.

Diola.

Bielleicht aus langer Beile.

3ch hab' ein schwaches Berg. Es laffen fich Auf meine Trene teine Baufer bauen.

Diola.

Daß Ihr es felbst gesteht, macht mich bertrauen. Und find benn Andre treu? — Ihr minbestens Seyd redlich boch und wollt nicht beffer scheinen.

fadrigne (får fic).

Richts greift fie an! Das ift ein Glid jum Weinen!

Ich laffe felbst kein gutes haar an mir, Und boch, je mehr ich Bifes von mir fage, 's ist wunderbar, je mehr gefall' ich ihr.

#### Diola.

Benna ben Scherg! - Rabrign', es branat bie Reit, Drum boret furg, was ich Gud vorzutragen, Und nebmt auf Eure Berbung ben Beicheib. Mein Bater will zu einer Ebe mich. Die mir verbafit ift, obne Racbficht gwingen: Der Brautigam ift bier. 3ch fann bem Dringen Dich länger nicht burch Wiberftand entziehen. So gibte Ein Mittel nur: ich muß entflieben, End will ich mich vertrau'n. Richt weit von bier 3ft meiner Bafe Colof, ich will gu ibr: 3br. Don Kabrique, follt mich bin geleiten. Beforgt, mas notbig ift jur Alucht. Bis Racht Bleibt Beit, aufe befte alles zu bereiten. Und bann erwart' ich End. Doch fepb bebacht. Daß alles fich geididt und gludlich menbe. 3hr feht, ich leg' mein Loos in Eure Sanbe. Rehmt mein Bertrau'n noch für fein feftes Banb, Das mich icon jett auf ewig an Ench fettet: Doch weigr' ich bem, ber mich vom 3mang gerettet. Bin ich erft frei, wohl fcwerlich meine Sand. (Sie reicht ibm bie Sanb.)

Lebt mohl, Fabrique, banbelt mit Berftanb.

#### fadrique.

Bor Bonne bin ich trunten! (Bar fic.) Belche Roth!

Roch Gines, theurer Freund! - Wen 3hr an mich

Geheim zu senden habt, gebt ihm zum Zeichen, Daß ich ihm trauen könne, Enern Ring. Fadriane.

Gang recht.

Biela.

Lebt mobi!

(Webt ab.)

fadrique. Berlaft Guch gang auf mich.

## Sünfter Auftritt.

fadrique (allein).

Unseliges Berhängniß!
War je, wie ich, ein Mann so in Bebrängniß?
Mein Wort hab' ich gegeben,
Das gilt die Hand! Da hilft kein Wiberftreben.
Es stehen hier im Streite
Die Lieb' auf bieser, Ehr' auf jener Seite,
Und welche unterliege,
Ich fall' mit der, wenn ich mit jener flege!
Was soll ich nun beginnen? ——
Wohlan, so seh's — Kam ich nur Zeit gewinnen!
Berzweist' ich nicht. — Seh dieses erst geendet,
Wer weiß, was dann das andre gläcklich wendet.

## Bechster Auftritt.

Wabrique. Berfibe.

fadrigne.

Eben recht kommt mir ber Knabe!
Besser Wahl nicht könnt' ich tressen, Komm nur näher! — Sonberbar!
Wissen möcht' ich, was es ist,
Das mich immer so bewegt,
Wenn ich biesen Knaben sehe! —
Nun, mein junger Freund, ich habe
Dich zu einem Ehrenbienste
Wieber ausersehen.

Derfide (für fich).

Bebe!

Welche neue Qual! (Laut.) 3ch bin Gilictlich, follt' es mir gelingen, Euern Willen zu vollbringen.

fadrigne.

Eine Dame — jene eben, Die bir heut' ben Brief gegeben, Muß, geheimer Urfach' wegen, heute Abenb fort von hier Auf ein Schloß, ganz nah' gelegen, heimlich fliehn.

Perfide.

Bie, Berr? unb 36r? -

Ich muß ihr behillflich fenn. Diefen Dienft heischt fie von mir. perfide.

Und Ihr fenb bagu bereit?

fabrigue.

3a; boch brauch' ich beinen Beiftanb.

Berfibe (für fic).

Bas noch Aergres foll ich boren?

fabrique.

Eine Sänfte nimm und laff' fie An ber Ede jener Straße Dich erwarten. Ohne Weile Suche dann Biolen auf: Bringe gleich sie, wohlgeborgen, In mein Hagen sie in Eile Beiter flibre. Doch zum Zeichen, Daß ich dich der Dame senden, Mußt in ihre eignen Hände Diesen Ring du überreichen. Geh, seh klug! — ich bau' auf bich.

(Weht ab.)

Perfide (allein).

3ch foll sie entflihren! 3ch Soll sie selbst in seine Arme Ueberliefern? — Nimmermehr!

## Siebenter Auftritt.

Berfibe. 3ris.

Derfide.

Theure Iris, o erbarme Dich ber Freundin, ber bu einzig Trost noch kannst und Hoffnung geben! Iris.

Lag mich wiffen, mas gefcah? Bas läßt fo bewegt bich finben?

perfide.

Jebe hoffnung feh' ich fcminben! 's ift vorbei — ich eile fort; Rie soll er mich wieberfeben, Gleich verlaff' ich biesen Ort!

3ris.

Faffe bich! Bas ift gescheben? Perfide.

Alles ist zu Enbe! — Heule Wirb sie noch mit ihm entslieben, Und ich selbst, bes Wahnsinns Beute, Ich soll sie für ihn entstühren! Diesen Ring von seiner Hand Geben ihr zum Unterpfand, Daß ich sep von ihm gesenbet!

Bris.

Gi, wie fich bas gliidlich menbet!

Perfide

Bift bu rafenb?

3ris.

Da ich sah,
Daß die Liebe, unbebacht,
Dich um beinen Kops gebracht,
Da burchaus von beinem tollen
Plane du nicht weichen wollen,
Mußt' ich wohl auf Mittel sinnen,
Guten Ausgang zu gewinnen.
Ob ich recht bemerkt, vom Scheine
Richt berückt, verständig meine
Fahrt gelenket, wird sich zeigen.
Schon ist die Entwicklung nah.

Und indeß, ber Bellen Spiel,
Segel, Steuer, Ruber, Maft
Du im Sturm verloren haft,
Seh' ich meinen Nachen eben
Glidlich in ben Safen foweben.

Und mein Wimpel weht am Biel. Derfide.

Bris.

Sev gewiß!

Diefen Ring gib mir.

Bie! ift's moglich? -

Derfide.

D, Iris,

Wenn ich noch zu neuem Leben Soll erwachen — benn nicht leb' ich Ohne ihn! — wenn bu bie Seele Wieber mir zuruckgegeben Meines Sepns, wenn er noch mein, Dann nächst ihm und nächst bem himmel Sen mir angebetet! ewig Sen mein herz, mein Leben bein!
(Sie finkt un ibre Bruff.)

Achter Auftritt.

Borige. Grespo.

Crespo.

Ha, was ift bas?

Bris (au Berfiben).

Luft'ge Frrung!

Crespo ift gu Stein geworben!

Derfide (beimlich).

Was beginnen? — Gott! nicht wiffen Darf er —

3rts.

Rubig! (Bu Crespo.) Tritt nur naber!

Crespo.

Träum' ich, ober treibt ber fiarte Bein von Mancha meine Sinne Mir im Taumel?

3ris.

Run, was flaunft bu?

Crespo.

Donna! — hm — Sch bin — (Bur fic.) 3ch weiß nicht, Wie ich fcnell mich faffen foll

Bon bem Schreden biefer fett'nen, Unerwarteten Ericheinung! -

(Laut.) · ·

Donna — (Für fic.) Nein, bas ift nicht-möglich! (Laut.)

Habt Gebuld mit mir — verzeiht! Mein Berftand, sonft bell und tilchtig, Sagt ben Dienst mir auf; wenn nicht — Ob ich gleich ihn kaum gekostet — Mir ber Wein ben Kobs verwirret.

3ris.

Run, was enblich?

Crespo.

Schwören wollt' ich,

Daß — ich wag' es taum zu fagen — Ihr, als ich genahet eben —

3ris.

Diefen holben Blingling flifte? .

Cresps.

Ha! So war' es wirklich? Hatt' ich Recht gesehen? Donna Bris! —

Bris.

Mun, mas weiter?

Cresps.

Freilich! - Aber -

Eine Dame Eures Ranges! - Benn man bentet -

in venuer —

Iris. Ei, bie Damen

Baben munberliche Launen!

Crespo. ..

Recht! — Doch tann ich nicht begreifen, Bie —

Iris.

Ein Diener von Berfiand Muß bes Gribeins fich enthalten, Bas er immer feben möge.

Crespo.

Ihr habt Recht! Auch muß ich fagen, Manches hab' ich schon erfahren, Habe Manches schon gehört; Manches hat vor meinen Augen Sich im Leben augetragen, Ohne baß es mich gestört; Aber hier, ich muß gesteben,
Ift Unglaubliches geschehen!

Bris.

Dent' ein anbermal baran! Jest erwarten bich Geschäfte, Die zu anberen Gebanten Benig Zeit bir gönnen; benu, Gine Dame zu entführen Sen bereitet.

Crespo.

3ch entführen?

Bris.

Donna Biola von Espejo Suche auf und bringe fie heimlich in mein haus; boch bitte Dich, zu sagen, wem bu bienest. Don Fabrique, muß fle glauben, Babe bich jn ibr gefenbet, Und zu befferer Beglaub'gung Diefen Ring bir übergeben.

> (Gibt ihm ben Ring.) Cresso.

Ganz begreif' ich Euern Auftrag; Doch ber Zwed —

Iris. Geht bich nichts an! Cresps.

Freilich wohl! 's ift wahr -

Berbira

In mein Cabinet bie Dame, Und beiß' fie auf beines Berren Ankunft bort ein wenig warten.

Crespo.

Alles fen, wie 3hr befehlet.

Bris.

So erwart ich's. (Bu Berfiben.) Romm, mein Liebling! (Geht mit Berfiben ab.)

Crespo (allein).

's ift entsetzlich! — Hätten nicht Meine Augen es gesehen, Hätt' ich nicht mit biesen Ohren Es vernommen, vor Gericht Einen Eib hätt' ich geschworen, So was könne nicht geschehen! Dieser Knabe ohne Bart Beiß, den Kopf set' ich zu Pfand, Nicht so viel von Männerart!

Ei, liebwerthe Douna Iris,
Seht Ihr nicht auf Rang und Stand,
Warum warft Ihr Eure Blide
Nicht auf mich? Begreif', wer's kann!
Ob sich besser nicht ein Mann
Meines Schlags zum Lieben schick!
Ja, bei Gott! bas Glück ist blind.
Einen Schurken neunt man mich,
Wenn ich ängle mit ben Frauen,
Und boch muß ich ruhig schauen,
Wie wir einem solchen Kind
Sie vor meinen Augen scherzen.
Ist's zu glauben? — Er und ich!
Ich und Er? — Erbärmlich sind
Doch sürwahr ber Beiber Herzen!

(216.)

(Der Borhang fallt.)

Enbe bes britten Aufzugs.

Babe bich ju ihr gefenbet, Und ju befferer Beglaub'gung Diefen Ring bir fibergeben.

(Gibt ihm ben Ring.)

Ganz begreif' ich Euern Auftrag; Doch ber Zwed —

> Iris. Geht bich nichts an! Cresus.

Freilich wohl! 's ift mahr -

Bris. "

In mein Cabinet bie Dame, Und beiß' fie auf beines Berren Ankunft bort ein wenig warten.

Crespo.

Alles fen, wie 3hr befehlet.

Bris.

So erwart ich's. (Bu Berfiben.) Romm, mein Liebling! . (Gest mit Berfiben ab.)

Crespo (allein).

's ift entsetlich! — Hätten nicht Meine Augen es gesehen, hätt' ich nicht mit biesen Ohren Es vernommen, vor Gericht Einen Eib hätt' ich geschworen, So was könne nicht geschehen! Dieser Knabe ohne Bart Beiß, den Kopf set, ich zu Pfand, Richt so viel von Männerart!

Ei, liebwerthe Douna Iris,
Seht Ihr nicht auf Rang und Stand,
Warum warft Ihr Eure Blide
Nicht auf mich? Begreif', wer's kann!
Ob sich besser nicht ein Mann
Meines Schlags zum Lieben schiet!
Ja, bei Gott! bas Glid in blind.
Einen Schurken neunt man mich,
Wenn ich ängle mit ben Frauen,
Und boch muß ich ruhig schanen,
Wie mit einem solchen Kind
Sie vor meinen Augen scherzen.
Ih's zu glauben? — Er und ich!
Ich und Er? — Erbärmsich sind
Doch sütrwahr ber Weiber Herzen!

(216.)

(Der Borhang fallt.)

Enbe bes britten Aufzuge.

# Bierter Anfgng.

3immer im Saufe ber Donna Bris. In ber Mitte eine Glatifft. An ber einen Seite bebedt ein großer felbener Borhang ben Eingang in ein Cabinet; von ber anbern führt eine Thur gleichfalls in ein Rebenzimmer. Am Fenfter fieht ein Stidrahmen, an ber Banb ein Rachtlifch mit allerhand Franenpus.

## Erfter Auftritt.

Donna Biola. Crespo.

Crespo.

Donna, mög' es Euch belieben, In dieß Cabinet zu treten, Dort, ersuchet Euch mein Herr, Möget Ihr verborgen bleiben, Bis er selbst erscheint.

> Visla. Wo ift er? Cresps.

Ihn zu holen eil' ich fort.

(Geht al.)

Diola (allein).

Wie, Rabrique ift nicht bier? Wartet nicht auf meine Aufunft? Run, bei Gott, ich muß befennen, Artia tann ich bas nicht nennen! Bas ift bas? - Bas feb' ich bort! Gine Stiderei, gefpannt Auf ben Rabmen - Schleier, Banb! Diefer Rachttifc! - Rein, ber Ort Gleichet nicht Kabrique's Bobnung. Gott! wo bin ich bingerathen? Beld ein Leichtfinn von Rabrionen. Unverschämtbeit möcht' ich's neunen. Dich au führen in ein frembes. Unbefanntes Baus, und bort Mich allein zu laffen! - Schanblid. Unverzeihlich! - Nein, fürmabr! Solche Unart batt' Albar Nie begangen. - Sord! man nabt. -(Sie geht an bie Mittelthir.)

Gott! Er ist es selbst! Alvar! Was beginn' ich? Trifft er mich Heier allein, was wird er benken? Weiß ich selbst doch nicht zu sagen, Wo ich bin? — Schnell hier hinein! Himmel! in welch Labyrinth Bin ich Aermste hier gerathen!

(Sie verbirgt fich binter ben Borbang.)

## Bweiter Auftritt.

Biola, verborgen. Alvar. Bab barauf 3ris.

Alvar.

Niemand hier? — Doch bin ich recht, Wie es scheint. — Dieß ist bie Wohnung,. Die bie Alte mir beschrieben, Als sie mich hierher beschieb. Eine Frauenwohnung ist's, Denn an Put nicht sehlt's noch Tanb.

(Er befieht bie Stiderei.)

#### Diole

(zwifchen bem Borbange hernorlaufdenb).

Zweist' ich länger, wo ich bin? Damen nehmen hier Besuche Heimlich an von Herrn, die sie Sich babeim zu sehen scheuen. Allerliehft! — Ein Ungethilm Locke mich hierher! — Abscheulich! — Und bas zweite find' ich hier.

(Gie gieht ben Ropf gurad.)

Aivar.

Noch kommt niemand? — Sonberbar! Wissen möcht' ich boch, was hier Wich erwartet.

Donna Bris (verschleiert, tritt ein). . Berr, verzeiht!

Jene Dame, bie Euch Botichaft Bent' gesenbet, seht fie selbft Dier vor Euch. — Rehmt Blat. — Ihr feth,

Mohl mit Unrecht nicht, betroffen, Daf Guch eine Unbefannte, Die fich bulfsbeburftig nannte, So au fich beidbieb.

Alpar.

Es bat

Reber Ritter beil'ge Bflicht, Frauen beiguftebn, und hoffen Darf ich, bag 3hr nicht bezweifelt, Daft ich meine Bflicht auch fibe. Darum, Dame, fagt mir offen, Imagel under fiert Bas Euch quale, Euch betrübe, Und fepb im voraus gewiß, 3br follt Beiftanb nicht entbebren.

3ris.

3br fept ebel in ber That! -Bobl! bie Bufunft mag es lebren, Db ich Euch vertraut mit Recht. Still! bevor 36r mehr verfprecht, Müffet 36r mein Leib erft fennen. Ach! ich jag', es Euch ju nennen! Möchtet 3hr an meinem Bangen, Am Errotben meiner Bangen, and Stem I would write make with An bes Bergens lauten Schlägen Es errathen! - Ach, baf funb Euch mein inneres Bewegen Thate, mas mein ichener Dunb Euch nicht maget ju gefteben! -

Alpar.

Rann ich Gurer Reben Ginn Co vermeffen beuten, baß -Beblin, tram. Werte. IV.

treated and little , the first

Davids of the same of the same

3ris.

Ach! 3br fount es! -Diola (bei Beite). Dact' ich's nicht? Alber. Battet 3br nicht in ber Absicht Reiner Billfe? Bris. . Laft bas geben! -Nicht verbillen will ich länger Diefer Bruft gebeime Qualen! Doge jeber Zweifel ichwinden; Bift: - ich lieb' Guch! Viola (bei Geite). Inner beffer ! Alvar. Bas vernehm' ich , Donna? - Bie -3ris. Seit ich Euch zuerft gefeben, Rühlt' ich, baß für meine Rube Alle Rampfe fruchtlos maren! Bie ein fühner Räuber babt 36r ben eblen, lang' bewahrten Schat von Bartlichkeit und Liebe Dir mit einem Blid entriffen. Alnar. Bertbe Donna -3rts. 3hr follt wiffen, ann ill Care of a Dag ich, ebel von Geburt, Reich und meines Willens frei, Co eccurchen a.i.: . . . . . . . . 3th. sa. indiani .di.diE.

Fest bazu entschlossen setz, Dem, bem ich mein Herz gegeben, Mit bem ihm geweihten Leben Auch die Sand zu reichen.

Alvar.amoliny him ansamiralia

Donna! —

Diala (bei Seite).

Beh! - 3ch gitt're! wies ind aluly

3ris. Hun waster will be town

3ch bin schön,

Hund was mehr ist, hundert Frauen;
Solchem Zeugnis darf man trauen.
Don Alvar! Wenn Ihr, noch frei,
Gines eblen Weibes Liebe
Euch verbinden wollt, sagt ja,
Und ich sliste meinen Schleier,
Und Ihr sollt nich kennen, schauen!
Sagt Ihr nein — wohlan! so sehen Dieß Gespräch auch unser lettes.
Lebend sep ich dann begraben
In die Oebe stiller Mauern,
Und der Schleier hille ewig
Diess unglücklige Haupt!

Alvarangements and at the their

Douna, tönnt' ich Worte finden,
Die, was ich im Busen sible,
(Banz und beutlich möchten kilnden!
Wohl habt Ihr vor meinem Blide
Einen reichen Farbenteppich
Schönen Glücks ausgebreitet!

Bahrlich, ber ift zu beneiben, Dem so hobe Gunft beschieben, Und gedoppelt zu beklagen, Ber so unverbientem Glücke Biberftrebend muß entsagen.

Bris.

фа, Barbar! (gur fich.) "Das geht vortreffiich! Visla (bei Geite).

Ach! ich lebe wieder auf!

Alvar.

Einer Frau hab' ich zu eigen Mich seit langer Zeit geschworen, Die, ob auch ihr hart Bezeigen Mich von sich entsernt, ob auch Sie auf immer mir verloren, Doch ber Stern ist meiner Nacht, Luft ist meinem Athem, Seele Dieser lebensmilben hille.

Bisla (bei Geite).

Bas vernehm' ich?

2irE

Paltet ein!

Alvar.

Denkt geringer nicht von mir, Beil ich in des Schmerzens Fülle Mein Gefühl nicht ganz verschwiegen. Glaubt, daß ich nach ihrem ganzen Berthe achte jene Gabe Zarter Huld, die Eure Liebe Unverdient mir zugedacht.

Und ich arm bei reicher Sabe, Ander der Babe, Seb' ein Gliid ich por mir flieben, Das ich suche, und entrieben Muk ich mich mit aleicher Flucht Einem anbern, bas mich fucht.

which out the of Seigner was a work of the course

Brid, mein Berg! (Bur fic.) Der Blan gelang! Alpariofallor daily as and and all

3a, noch einmal: Lagt ben Unftern Meines mibrigen Befdictes Richt burd Guern Born mich bilgen. 3ris.

Gebt! entfernt Gud . Don Moar! Beb' Euch Gott, baf 3br ein Berg Moat fo treu als meines finben; Bebt . und laft mich meinem Schmers! (Sur fic.)

3d erftide faft por Laden!

(gaut.) with a soulem angle) as well

Still! - Rein, nein! - ich bore Lente! Eine Freundin wird es febn. Bleibt! - fie möchte Euch begegnen, Und nicht minicht' ich's. (bur fic.) Beffer ift's, Menn er in ber Rabe bleibt.

(Laut.)

Tretet bier in bief Gemach.

(Sie führt ibn in bae Debengimmer.)

Diola (allein):

D, mas bort' ich! Dieje Bruft Sat nicht Raum für fo viel Frenbel Und, bas nicht ber Schmerz bestegen

Ronnt', bieft Berg beflegt bie Luft! Ihm entgegen mocht' ich fliegen! Doch bas Bilb! - Berg, nicht zu frith Darfft bu beines Gliick bich rühmen. 3rie (aus bem Rebengimmer tretent, folagt ben Schleier gurud). Bobl bie einz'ge Fran auf Erben Bin ich, bie es berglich wunfct llub bie's freut, verschmäht zu werben. Dritter Anftritt. Borige. Perfibe in Damenfielbern. Balb barauf Fabrique Berlibe. Gile. Freundin, mich an bergen! 3ch erblidt' ihn auf ber Strafe. Und er folgte meinen Schritten. Sab' ich recht gefebn im Aufruhr. Der die Sinne fast mir ranbte. Ale ich ihn gewahrt, so trat er In bas Haus. Bris. Da ift er felbft. Sadrique (tritt tin): " .... Donna -

Diola (bei Gette).

Don Kabrique! himmel! 1997 1997 Dort im Zimmer weilt Alvar, Rarra 🥴 🧢 🖰 Und Rabrion' foll mich entführen! ..... ...... wit tebir

febriquettell ster fire um al mer

3a, Ihr ferb's! — Wenn bieß Cemanb Mir's nicht fagte, Eure Züge Diefer Abrif hier nicht trüge, Sagte leut es mir bas Beben. 2) Reines Gerzens, bofi In's fenb.

Diela del Beite

Bat if bas?

Berfike.

O henr, verzeife! 36 maß weinen, baß Ihr iene: 1824 mit Kinn Ihr facken.

Enft

Vista die Baier Beld en neuer Milineffund!

febriege.

Sche lifte, bie Enti-plett

State die Sein

3a, fie iff's - ich inne nicht!

Beriffe.

Auc der Steine fast Each vermieret!

Semmit balet Jür mich gefelene;

kenne mich nicht.

fricips.

Die Alber Seben

Tennus in the Control of the Control

Sabe bich gn ibr gefenbet, Und zu befferer Beglaub'gung Diefen Ring bir ilbergeben,

(Gibt ihm ben Ring.) Cresps.

Gang begreif' ich Euern Auftrag; Doch ber Zwed -

Iris. Geht bich nichts an! Cresps.

Freilich wohl! 's ift mahr -

Berbirg

In mein Cabinet bie Dame, Und beiß' fie auf beines Herren Antunft bort ein wenig warten.

Crespo.

Alles fen, wie 3hr befehlet.

Bris.

So erwart ich's. (Bu Berfiben.) Romm, mein Liebling! (Geht mit Berfiben ab.)

Crespo (allein).

's ift entsetlich! — hätten nicht Meine Augen es gesehen, hätt' ich nicht mit biesen Ohren Es vernommen, vor Gericht Einen Eib hätt' ich geschworen, So was könne nicht geschehen! Dieser Knabe ohne Bart Beiß, den Kopf set,' ich zu Pfand, Nicht so viel von Männerart!

Ei, liebwerthe Donna Fris,
Seht Ihr nicht auf Rang und Stand,
Barum warft Ihr Eure Blide
Nicht auf mich? Begreif', wer's fann!
Ob sich besser nicht ein Mann
Meines Schlags zum Lieben schiet!
Ja, bei Gott! bas Glidt ift blind.
Einen Schurken neunt man mich,
Benn ich ängle mit ben Franen,
Und boch muß ich ruhig schanen.
Bie mit einem solchen Kind
Sie vor meinen Augen scherzen.
Ist's zu glauben? — Er und ich!
Ich und Er? — Erbärmlich sind
Doch sürwahr ber Beiber Herzen!

(216.)

(Der Borhang fallt.)

Enbe bes britten Aufzuge.

# Bierter Anfang.

3immer im haufe ber Donna Iris. In ber Mitte eine Glasthir. An ber einen Seite bebedt ein großer felbener Borhang ben Eingang in ein Cabinet; von ber anbern führt eine Thur gleichfalls in ein Nebenzimmer. Am Fenfter fieht ein Stidrahmen, an ber Band ein Nachtlifch mit allerhand Franenpus.

## Erfter Auftritt.

Donna Biola. Crespo.

Crespo.

Donna, mög' es Euch belieben, In dieß Cabinet zu treten, Dort, ersuchet Euch mein Herr, Möget Ihr verborgen bleiben, Bis er selbst erscheint.

> Viola. Wo ift er? Cresps.

Ihn ju bolen eil' ich fort.

(Geht ab.)

Diota (allein).

Wie. Kabrioue ift nicht bier? Wartet nicht auf meine Aufunft? Run, bei Gott, ich muß befennen, Artig tann ich bas nicht nennen! Bas ift bas? - Bas feb' ich bort! Eine Stiderei, gefpannt Auf ben Rabmen - Schleier, Banb! Diefer nachtifc! - Rein, ber Ort Gleichet nicht Fabrique's Bobnung. Gott! wo bin ich bingerathen? Welch ein Leichtfinn von Rabriquen, Unverschämtheit möcht' ich's nennen. Did au führen in ein frembes, Unbefanntes Saus, und bort Mich allein zu laffen! - Schanblich . -Unverzeihlich! - Nein, fürmabr! Solde Unart batt' Albar Nie begangen. - Horch! man nabt. -(Sie gebt an bie Ditteltbar.)

Gott! Er ist es selbst! Alvar! Was beginn' ich? Trifft er mich Heir allein, was wird er benten? Weiß ich selbst doch nicht zu sagen, Wo ich bin? — Schnell hier hinein! Himmel! in welch Labyrinth Bin ich Aermste bier geratben!

(Sie verbirgt fich binter ben Borbang.)

### Bweiter Anftritt.

Biola, verborgen. Mivar. Baf barauf 3ris.

Alvar.

Niemand hier? — Doch bin ich recht, Wie es scheint. — Dieß ist die Wohnung, Die die Alte mir beschrieben, Als sie mich hierber beschieb. Eine Frauenwohnung ist's, Denn an But nicht sehl's noch Tanb.

(Er befieht bie Stiderei.)

Diola

(amifchen bem Borbange hernorlaufdenb).

Zweist' ich länger, wo ich bin? Damen nehmen hier Besuche Heimlich an von Herrn, die sie Sich baheim zu sehen scheuen. Allerliebst! — Ein Ungethüm Locke mich hierber! — Abscheulich! — Und bas zweite find' ich bier.

(Sie gieht ben Ropf gurad.)

Alvar.

Noch kommt niemand? — Sonderbar! Wissen möcht' ich boch, was hier. Wich erwartet.

Donna Bris (verschleiert, tritt ein). Serr, verzeiht!

Jene Dame, bie Guch Botichaft Bent' gesenbet, seht fie felbft Dier vor Euch. — Rehmt Blat. — Ihr fepb.

Bohl mit Unrecht nicht, betroffen, Daß Euch eine Unbekannte, Die sich hülfsbebürftig nannte, So zu sich beschieb.

Alpar.

Se hat

Jeber Ritter beil'ge Pflicht,
Frauen beizustehn, und hoffen.
Darf ich, daß Ihr nicht bezweifest.
Daß ich meine Pflicht auch übe.
Darum, Dame, sagt mir offen,
Was Euch quale, Euch betrübe,
Und seyd im voraus gewiß,
Ihr sollt Beistand nicht entbebren.

3ris.

Ihr seyd ebet in der That! —
Bohl! die Zukunft mag es tehren,
Db ich Euch vertraut mit Recht.
Sill! bevor Ihr mehr versprecht,
Müsset Ihr mein Leid erst kennen.
Ach! ich zag', es Euch zu nennen!
Möchtet Ihr an meinem Bangen,
Am Erröthen meiner Wangen,
An des Herzens lauten Schlägen
Es errathen! — Ach, daß kund
Euch mein inneres Bewegen
Thäte, was mein scheuer Mund
Euch nicht waget zu gestehen! —

Alvar.

Rann ich Gurer Reben Sinn Co vermeffen beuten, baß geblis, tram, Werte, IV.

COUNTY SOUR BOX CONTRACTOR

### 3114 Ach! Ihr könnt es! piola (bei Beite). Dacht' ich's nicht? Alvar. Pattet Ihr nicht in ber Abficht Meiner Billfe? 3ris. Laßt bas gehen! -Nicht verhillen will ich länger Diefer Bruft geheime Qualen! Moge jeber Zweifel schwinden; Biola (bei Gelte). Wißt: — ich lieb' Euch! Junner- beffer ! Alvar. Bas vernehm' ich, Donna? — Bie — Seit ich Euch zuerft gefeben, Bubtt' ich, baß für meine Rube Alle Rämpfe fruchtlos maren! Wie ein fühner Räuber habt Ihr ben eblen, lang' bewahrten Schatz von Bartlichkeit und Liebe Mir mit einem Blid entriffen. Alvar. Land to the sale Werthe Donna — 3rts. 36r follt wiffen. Carre Merce effen aritt - , .... Dag ich, ebel von Geburt, Reich und meines Willens frei, 🥞 قبعتها سيرين 📲

Fest bazu entichlossen seb, Dem bem ich mein Berg gegeben, Mit bem ibm geweihten Leben Auch bie Sand zu reichen.

Alvar. produce from describering

Donna! -

Diola (bei Seite).

Beb! - 3cb sitt're!

Bris. bes grander wine an tager

3ch bin foon.

Sundert Manner bort' ich's ichworen, but bei bei bei bei Und mas mehr ift, bunbert Frauen; - in die sonnt wir dallt Solchem Reugniß barf man trauen. - was alle ton bo gold Don Albar! Benn 3br, noch frei ;- de allegeling die men delle Eines eblen Weibes Liebe Euch verbinden wollt, fagt ja, Und ich flifte meinen Schleier, glass molt genelem er gigt Und 3hr follt mich tennen, schauen! Saat 3br nein - wohlan! fo feb Dief Gefprach auch unfer lettes. Lebend fen ich bann begraben : 1 = E In die Debe stiller Mauern, Und ber Schleier bille emig-Diefes ungludfel'ge Saupt! Alparaugramas and at all their

Donna, fonnt' ich Borte finben, medene eine tibbe billieb entit Die, was ich im Bufen flible, war bergebenden in die granden Bang und beutlich möchten funben! Bobl babt 3hr vor meinem Blide and and and and Einen reichen Karbenteppich Schönen Gludes ausgebreitet! Bige gim page aus bei ber Bahrlich, ber ift zu beneiben, Dem so hobe Gunft beschieben, Und geboppelt zu beklagen, Wer so unverdientem Glude Wiberstrebend muß eutsagen.

Bris.

Şa, Barbar! (Bar fic.) "Das geht vortrefflich! Visla (bei Geite).

Ad! ich lebe wieber auf!

Alvar.

Einer Frau hab' ich zu eigen Mich feit langer Zeit geschworen, Die, ob auch ihr hart Bezeigen Mich von fich entfernt, ob auch Sie auf immer mir verloren, Doch ber Stern ift meiner Nacht, Luft ist meinem Athem, Seele Diefer lebensmilben hille.

Bisla (bei Geite).

Bas vernehm' ich?

Bris

haltet ein!

Denkt geringer nicht von mir, Beil ich in des Schmerzens Fille Mein Gefühl nicht ganz verschwiegen. Glaubt, daß ich nach ihrem ganzen Berthe achte jene Gabe Zarter Huld, die Eure Liebe Unverdient mir zugedacht. Und damit kein Eroft mir bliebe, Und ich arm bei reicher Habe, Seh' ein Glück ich vor mir flieben, Das ich suche, und entziehen Muß ich mich mit gleicher Flucht Einem andern, das mich sucht.

most our langitis, or many many more and that

Brich, mein Berg! (Bur fic.) Der Plan gelang!

Ja, noch einmal: Last ben Unstern Weines wider der Geschiedes Meines widrigen Geschiedes Nicht burch Euern Zorn mich bilben. Irts.

Geht! entfernt Euch, Don Alvar! Geb' Euch Gott, baß Ihr ein Ber; Mögt fo treu als meines finben; Geht, und laßt mich meinem Schmer;!

(Sur fic.) in down although the

Charles out out out "distinct the

3ch erftide faft vor Lachen!

(Laut.) and the semann agreet to mail

Still! — Nein, nein! — ich höre Lente! Tine Freundin wird es sehn. Bleibt! — sie möchte Euch begegnen. Und nicht wünscht' ich's. (Tür sich.) Besser ist's, Wenn er in der Näbe bleibt.

(Saut.)

Tretet hier in bieß Gemach.
(Ste führt ihn in bae Nebenzimmer.)

O, was hört' ich! Diese Bruft Hat nicht Raum für so viel Frende! Und, das nicht der Schmerz besiegen Konnt', biest Herz bestegt bie Lust!
Ihm entgegen möcht' ich fliegen!
Doch bas Bilb! — Herz, nicht zu früh
Darfst bu beines Glücke bich rühmen.

3ris

(aus bem Rebengimmer tretent, schlägt ben Schleier gurud). Wohl bie einzige Frau auf Erben Bin ich, bie es berglich wünscht Und bie's freut, verschmäht zu werben.

## Dritter Auftritt.

Borige. Perfibe in Damenfleibern. Balb barauf Fabrique.

Berlibe.

Gile, Freundin, mich an bergen!
Ich erblickt' ihn auf ber Straße,
Und er folgte meinen Schritten,
Sab' ich recht gefebn im Aufruhr,
Der die Sinne fast mir ranbte.
Als ich ibn gewahrt, so trat er
In das Haus.

3ris.

Da ift er felbft.

Sadrigue (tritt ein).

Donna -

Dista (bei Seite).

 Sadrique beer shiel denn mant of sing

Ra. Abr fevb's! - Wenn bief Gewand Mir's nicht fagte, Eure Bilge Diefer Abrif bier nicht trilge, Saate laut es mir bas Beben angen Meines Bergens, baf 3br's fenb.

Diola (bet Seite)

Bas ift bas?

perfide. mommen ff no all fon met

3d muß meinen, baß 3br irret; Dich nicht tonnt 3br fuchen.

fadrique: \*\* Inde must al a'sengel alge Guch!

Ulderer amelia

minds anyy sale out that

Diola (bei Gette).

Welch ein neuer Diffverftanb!

fadriant.

Welche lebte, bie Euch gleich?

Diola (bei Geite), de till Mant man date

3a, fie ift's - ich irre nicht!

Derfide.

Rur ber Schein bat Ench verwirret! Niemals habt 3hr mich gesehen I modeled gloss we find advers agen-Rennt mid nicht.

fadrique.

Die Bilge fteben 1190 - 17 auf Alleren alle

Unauslöschlich eingebrannt In ber Seele mir. - D fprecht, ber Green general men gene Barum bergt 3br länger mir Noch bie Babrheit? — Sehet bier ...... Auf bas Bilb, und läugnet noch, magent mall genen ber

Wie so matt auch biese Farben, Schatten nur von Eurem Lichte, Gegen Eure Reize ftrablen, Daß Ibr's sevb.

> Perstde (blickt auf bas Birb). Wie, seh' ich recht?

> > 3ris.

Mir ließ sich bie Freundin malen, Diefes Bilb gehört Euch nicht.

Perfide (für fic).

Bris bracht's in feine Banbe, Gang gewiß!

Bris.

Bebt mir's jurud!

fadrigue.

Nimmermehr! — Benn auch vom Glad, Auch vom Zufall nur ich habe, Bas — verzeiht — mein Bunsch, zu tuhn, Hält für eine freie Gabe Eurer Neigung, geb' ich boch Nie es mehr von mir! — 's ist mein Und mein soll es ewig bleiben!

Perfide (får fc).

Dich berrath ber Bange Gluben!

Bisla (bei Geite).

Kann man Leichtsinn weiter treiben! Dir verlobt er seine Sand, Und taum, daß er mich belogen, Bird bie Zweite schon betrogen.

# Fabrique to bert bert in in die

Bie? 3hr fcweigt? - Dein Gott - ift's mabr? An ber Wimper, perfentfar, anglaten Ceb' ich eine Thrane blinfen ! Triblett myntille Laft mein Berg bie Dufchel febn! Diefe Berle meg zu trinfen!

Boblan , ich will's gefteben! 3a, Don Kabrique, miffet: Daß biefe Thran' um Gud bom Muge fliefet. VWBEST 65 E Mich bat unfelig Lieben Bu langem Leib, jum Babnfinn faft getrieben. Der Rebel ift gefdmunben . Euch geb' ich auf; bod mid bab' ich gefunben!

## fadriane (für fic).

TOWNS TO BUILD THE

Das find ja Traume nicht, bie mich verwirren? Rein, nein, ich tann nicht irren Mich tann nicht Babn berilden! Sie ftebt ja lebend bier bor meinen Bliden! 3ft fie's, bab' ich's getroffen, when the through your lives now Dann ift erfüllt mein allerfiibnfies Soffen Den himmel feb' ich offen. Und obne Ufer icaumet mein Entriiden!

D, baf filr meine Liebe Doch noch im Leib ber füße Troft mir bliebe : the 12 for John wine man affect Der Mann, ben ich erforen, Gen werth, bag ich mein Berg an ibn verloren! Dieg füllt mit tiefftem Bebe. Daß ich nun bentlich febe,

Euch sev ein Spiel, mas Riel mar meines Lebens. -3br fept perlobt! fadrieut. Bergebene Straft Ener Burnen mich! 3ch fomore. Daf id nur End gebore! Derfibe. Rabrique, tonnt 3br magen. Dick Alles mir ju fagen? Betractet mich genan! fadriant. So ift es boch? - 3br waret? -Dimmel! ia! - Erffaret -Berfibe. Erfrart mir bas Erretben: 3d bin beftraft! fabrigne. D Gott! wollt 3hr mich tobten? Berlibe. 3br febt, aus Gurem Munte Beif id, baf jum gebeimen Cbebunte 3br einer eblen Frau bae Bort gegeben. Ermartet 3br nicht eben fedriant. Erredt es nicht aus, ach, ichmeiget! 3hr febt mid tief gebeuget: Ded benft von mir nicht ichlimmer! Leideffent'ger Jugent bin ich anguflagen. Disla (bei Ceite).

de recht! Nun femmt bie Beichte.

#### fabrigur.

Und läugnen will ich nimmer: Beil ich, ber Franen Gunst babon ju tragen, Oft ohne Mih' erreichte, Schien mir's nicht mehr erfreulich.

Bris. Common sim Post APRIL al P.

### D Männer! wie abschenlich!

Mich zu vermählen, fab ich mich gezwungen, Beil es im Erbbertrage fo bebungen; Doch liebt' ich nicht. - Da fonnt' ich feit zwei Rabren Bon Gurer Rabe manche Cour gewahren: Daft ich Euch werth - nennt es nicht unbescheiben. Sag' ich's vor Euch - verrietben manche Zeichen, Und fo beichloft ich. Euch bie Sand zu reichen. Obgleich ich Guer Antlitz nie geseben. Jüngft wollt' ich's Euch gesteben, Mis ich auf jenem Balle End gefunden; Doch ichnell war't 3br verichwunden. Und wider meinen Willen mußt' ich ichweigen. 3d bofft', es werbe giinft'ger meinen Biniden. Ein andrer Tag fich zeigen. Co tret' ich gestern in ben Saal und frabe Nach Euch umber - ba febe Biolen ich in einem gleichen Rleibe, Als illingft bas Eure mar. Boll Frende and and and and Dring' ich in ibre Rabe, Und fo, getäufcht bom Scheine, Indem ich immer Guch ju fprechen meine, Rafch, ohne viel Befinnen, Biet' ich ihr meine Sand! - 3ch war von Ginnen!

Ench sen ein Spiel, mas Ziel war meines Lebens. — Ihr send verlobt!

fadrique.

Bergebene

Straft Ener Burnen mich! 3ch fowore, Dag ich nur Ench gebore!

Perfide.

Fabrique, tonnt Ibr magen, Dieß Alles mir ju sagen? Betrachtet mich genau!

fadrigut.

So ift es boch? - 3br maret? -

D himmel! ja! — Erfläret —

Perfide.

Erfpart mir bas Erröthen; 3d bin bestraft!

fadrigne.

O Gott! wollt Ihr mich töbten?

Derfibe.

Ihr feht, aus Eurem Munbe Beiß ich, baß jum geheimen Shebunbe Ihr einer eblen Frau bas Bort gegeben. Erwartet Ihr nicht eben —

fabrique.

Sprecht es nicht aus, ach, schweiget! Ihr seht mich tief gebeuget; Doch benkt von mir nicht schlimmer! Leichtsinn'ger Jugend bin ich auguklagen.

Diola (bei Seite).

So recht! Run tommt bie Beichte.

#### fabrianc.

Und läugnen will ich nimmer: Beil ich, ber Franen Gunft babon ju tragen. Oft ohne Dib' erreichte. Schien mir's nicht mehr erfreulich. se-seates nim has 24°00 note.

Bris.

would now the good and large until

### D Manner! wie abidenlich!

Mich zu vermählen, fab ich mich gezwungen, Beil es im Erbvertrage fo bebungen: Doch liebt' ich nicht. - Da fonnt ich feit grei Jahren Bon Eurer Rabe manche Chur gewahren: Daft ich Euch werth — neunt es nicht unbescheiben. Sag' ich's vor Euch - verriethen manche Beichen, Und fo beidloft ich. End bie Sand an reichen. Dbaleich ich Guer Antlitz nie gefeben. Rlingst wollt' ich's Ench gesteben, Mis ich auf jenem Balle End gefimben; Doch ichnell mar't 3br verichwunden. Und wider meinen Willen mußt' ich ichmeigen. 36 bofft', es werbe günft'ger meinen Blinichen Illin im Ein anbrer Tag fich zeigen. Co tret' ich gestern in ben Gaal und frabe Rach Euch umber - ba febe alaid Biolen ich in einem gleichen Rleibe, annan bit aus anda --Ale jungft bas Eure mar. Boll Frente wird and and the Dring' ich in ibre Rabe, Und fo, getäuscht vom Scheine, Indem ich immer Euch au fprechen meine. Rafch, ohne viel Befinnen, Biet' ich ihr meine Sanb! - 3ch war bon Ginnen!

#### Viola (bet Seire).

Der BBfewicht!

fabrignt.

Da fand ich

Die Bilb von Euch; verloren stand ich!
Die ist's! rief mir entgegen
Mein trunt'nes herz mit ungestümen Schlägen,
Und alle die Gestalten,
Die ich, getäuscht, für lebend sonst gehalten,
Ein Strahl hat sie verzehret!
Bas lang' ich suchte, sang' umsonst begebret,
Mit einemmale hatt' ich es gesunden.
Es ist vorbei! — Gebunden
Dält mich mein Wort, verlassen
Muß ich mein Glild', um jene hand zu sassen.

Viola (hervortretenb). Bemilbt Euch nicht! Ihr fenb bes Bort's entlaffen.

Biola!

Bris.

fabriant.

Sept willtommen!

fadrique (far fic).

Berbammter Streich! Bie ift bie bergetommen?

Bor allem muß ich fragen: Bo bin ich, Don Kabriau'?

fadrigne.

Euch bas ju fagen -

Alle Rathfel, bie fich zeigen, Rann nur ich Ench g'nitgenb ibfen, Und ich will Euch nicht verschweigen,
Daß ich schuldig mich bekenne,
Dieses Truges und der bösen
Ränke, die doch, wie es scheint,
Uns zum Glück dier vereint.
Liebenswürdige Biola,
Daß Ihr wisser, wo Ihr send,
Isis von Henarez heiß' ich;
Ihr send hier in meinem Hanse,
Diese besser; in dem Euren.
Diese stumme Schöne hier
If Perside von Turguel,
Meine Base.

Distance of the same to mil mark

Alles weiß ich

Run zu beuten.

Bris. award on the minute will

Law may make the one water ...

Slaubet mir,
Ihr habt großen Kummer ihr
Schon gemacht, ich fann's bethenern.
Ienen falschen Ritter bort
Und noch einen, den Ihr tennet,
Suchten wir an diesem Ort,
Und, bedenket — fanden ihn
Euern Siegestragen zieh'n!
Sagt mir, war das zu ertragen?

Diola (gu Berfiben).

Er gehört an Euren Wagen, Diene Euch mit warmer Trene, Und nun treffe Ench die Reibe

Ru gebieten; nicht aufe Reue Dag' er biefes Recht fich an! Berfibe. Dentt geringer nicht von mir. Beil 3br mich fo fdmach gefeben. Bisla. 36 - laft immer mich's gesteben -Bin auch nicht aus Stärte bier. fabriane. Reben fo von fich bie Frauen, Bas fag' ich von meiner Rraft? Diola. Dame! nehmet biefen Mann Ba in rechte ftrenge Baft. Denn ibm ift nicht febr ju trauen. fadrigue. Treu wirb mich Berfibe finben; Rur Biolen oft zu ichauen Bebre fie. 3br bringt filrmabr Reine Unbere Befahr. Sris. Wollt 3br noch ein turges Wort. Schone Freundin, mir erlauben? Biala. 3ch errathe; fahrt nur fort. Bris. Kalfcher Argwobn rif Euch bin, Treulos Guern Freund ju glauben. Lieb', 3hr wißt ja, ift ein Rinb, Dem verbult bie Augen find: 3ch bab' beffer ibn burchicaut.

Und auf feinen treuen Ginn dell Meinen gangen Blan gebaut. Sier in Eurer Gegenwart Auf bie Probe ibn zu ftellen: Daß er fie bestanben, mar't 3br ia Zengin felbft. D'rum thut Schnell iett Guer Unrecht gut! (Geht an bie Debentbur:) doll als aud straff

" Don Alvar! Beliebt's?

## Interest old Ideam Iverside/games Dierter Auftritt.

Using on though from mill bein 2022. Charte Oor been white professory

Dord Der Dertil fft meinen

THE REPORT OF THE PARTY AND POST

-nyet by little sound sold

evel by Bank

Borige. Mivar, 14

Alpar. deminer wilde, bit woulde things

a sing cities was very mad myth

Weil 3hr granfam, Don Albar, Dich verfcmabt, woblan, Barbar! the on their Vigora dividence. Sollt 3br bier jur Stelle buffen. Berft Guch biefer Frau ju Wilfen!

Alvar.

MARKET PROGRAM CONTENT

350 1910

Donna! -

. Bris.

Thut's in Gottes Ramen : 3ch will's feb'n und mich nicht franten.

Alpar.

Wie find' ich mich bier gurecht? Theuere Biola, fprecht, Indiana Sagt mir bod, was foll ich benten?

Dista.

Don Alvar, hier biefe Damen haben zwar zu Eurem Bortheil Sich bei mir filr Euch verwendet. -

3ris.

Donna, qualt ihn nicht aufs Reue! Beil er von geprüfter Treue, Berbe bier fein Lob gefeiert.

Diola.

Richt zu schnell seyb mit bem Lobe! Baret Ihr benn nicht verschleiert? Unverschleiert macht bie Probe!

Alver.

Bar' es möglich, baß Ihr? — enbet!

Viola.

Glaubet nicht, ich wollte scherzen, Erft sollt 3hr bas Bilb mir zeigen, Das ber Quell ist meiner Bein. 3ch sah selbst Euch mit Entzüden Es an Eure Lippen bruden: Eine Dame muß es sepn.

Alsar.

Gern! Es ruht auf meinem Bergen.

Diela.

Beigt es ber.

Alver.

Dier ift's.

(Sein Blid fallt auf bas Bilb, bann auf Srie.)

Mein Gott!

(Er reicht bat Bilb Biplen.)

507 Black

Bris (betrachtet es).

Ei nun - biefes Bilb bin ich!

Alpar.

Gott! Wer fepb 3hr? — Meine Schwefter, Benn 3hr mir bieß Bilb gefenbet habt nach Flanbern.

Bris.

Alvar Flores

Mannte fich mein Bruber.

Alvar. Flores

Ift mein Rame, einen anbern Trug ich hier nur. Meine Schwefter Ift vermählt an Don Benareg.

3ris.

Bang fo nennet fich mein Gatte!

Alvar.

Meine Schwefter!

Diola.

Welche Freude!

Bris.

Innig theilet fie mein Bufen.

Atvar.

Seit ben frohen Kinbertagen Haben wir uns nicht gesehen. Friih mußt' ich nach Flanbern geben, Um die Waffen bort zu tragen.

Bris

Schon feit geftern fenn' ich bid.

Derfibe.

Und bu Falfche fonnteft fcmeigen? Beblit, bram Berte IV. Bris.

Beigelegt ift beine Sache, Offen kannst bu nun bich zeigen, Und barfst biesen Zussuchtsort Jett, so balb bu willft, verlassen.

Alvar.

Bieht Biola mit mir fort?

Viola.

Mein Albar!

Alvar.

Geliebtes Leben!

Diela.

Unrecht hab' ich Euch gethan, Doch ich will, nehmt Ihr es an, Ener Unrecht Euch vergüten.

# Sünfter Auftritt.

Borige. Crespo.

Crespo.

Beil ich brausen vor ber Thüre Solchen lauten Jubel höre, Mein' ich, baß es mir gebühre, Der zum Hause ich gehöre, Anzufragen, ob es nöthig, Daß ich jemand noch entsühre?

Bris.

Cebet ben Gebilfen bier Meiner moblgelungnen Lift!

(Bu Babrique.)

Beil er aus fo guter Schule Cben erft getommen ift, Sab' ich ibn ju mir genommen.

fadrigne.

3br vergefit, baf er ju mir Aus ber Guern ift gefommen; Seine Meifterin mar't 36r.

Crespo.

Doppelpaare feb' ich bier! Alle find nach Bunfd vereint. Gebr mit ihrem Theil gufrieben?

Diola.

Ja, bas Bliid hat, wie es icheint, Jebem, mas ihm werth, beichieben.

perfibe.

Mus bes Labyrinths Gebege -

Alpar.

Kanb bie Liebe ihre Bege.

fadrique (ju Srie).

Guern Bruber fanbet 36r -

Crespo.

3d Dublonen. - Saget mir. Gibts noch mas zu wünschen bier?

Bris (gu ben Bufch auern).

Eure Bulb! - Berfagt fie nicht

Uns —

#### Disla (bet Seite).

Der BBfewicht!

fadrigne.

Da fand ich

Diest Bild von Euch; verloren stand ich!
Die ist's! rief mir entgegen
Wein trunt'nes herz mit ungestilmen Schlägen,
Und alle die Gestalten,
Die ich, getäuscht, für lebend sonst gehalten,
Ein Strahl bat sie verzehret!
Bas lang' ich suchte, sang' umsonst begebret,
Mit einemmale hatt' ich es gesunden.
Es ist vorbei! — Gebunden
Hält mich mein Wort, verlassen
Muß ich mein Glilc', um iene hand zu fassen.

lick, um jene Hand zu fassen. Viola (bervortretend).

Bemilht Euch nicht! 36r fepb bes Bort's entlaffen.

Biola!

Bris.

Sepb milltommen!

fabrique (far fic).

Berbammter Streich! Bie ift bie bergetommen?

Bor allem muß ich fragen: Bo bin ich, Don Fabriqu'?

fadrique.

Euch bas zu fagen —

2 1 10 11 11 11 11 11

Alle Rathfel, bie fich zeigen, Rann nur ich Euch g'nugenb tofen,

Und ich will Euch nicht verschweigen Daft ich ichulbig mich betenne. Diefes Truges und ber bofen Rante, bie bod), wie es fcheint, Une jum Glude bier vereint. -- die denente in blin alle bied Liebenswürdige Biola. Daß 3hr wiffet, mo 3br fenby 3ft's, bag ich mich nenne, Zeit. Bris von Benares beift' ich : " .... Ihr fept bier in meinem Saufe. Ober beffer: in bem Euren. Diefe ftumme Schone bier Ift Berfibe von Turquel. THE RESERVE OF STREET BY AND RESTREET Meine Bafe.

Diola, up wer sten me mit mert.

Alles weiß ich

Run zu beuten.

" red of videoff America are it

Section Special Street,

Glaubet mir, der bit many mit in general Ihr habt großen Rummer ibr Schon gemacht, ich fann's betbenern. Jenen falfchen Ritter bort Und noch einen, ben 36r fennet, Suchten wir an biefem Ort, Und, bebentet - fanben ibn Euern Siegesmagen gieb'n! Sagt mir, mar bas ju ertragen?

Diola (gu Berfiben).

Er gebort an Guren Bagen, Diene Euch mit warmer Treue, Und nun treffe Euch bie Reibe Ru gebieten; nicht aufe Reue Dag' er biefes Recht fich an! Berfibe. Deuft geringer nicht von mir. Beil 3br mich fo fdmach gefeben. 36 - laft immer mich's gesteben -Bin auch nicht aus Stärte bier. fabriane. Reben fo von fich bie Frauen, Bas fag' ich von meiner Rraft? Bisla. Dame! nebmet biefen Dann 3a in rechte ftrenge Baft. Denn ibm ift nicht febr zu trauen. fadriaue. Treu wirb mich Berfibe finben; Mur Biolen oft ju ichauen Bebre fie. 3br bringt fürwahr Reine Unbere Befahr. Bris. Bollt 3br noch ein furges Bort. Schone Freundin, mir erlauben? 3ch errathe; fahrt nur fort. 3ris. Falfcher Argwohn rif Gud bin, Treulos Guern Freund ju glanben. Lieb', 3hr wift ja, ift ein Rind, Dem verhüllt bie Augen finb; 3ch bab' beffer ibn burchschaut, and mis mire mire gan die

Und auf feinen treuen Ginn Don that, bire bim Damin. Meinen gangen Blan gebaut, hier in Eurer Gegenwart Auf bie Brobe ibn ju ftellen: Daft er fie bestanben, mar't 3br ja Zeugin felbft. D'rum thut Schnell iett Guer Unrecht gut!

(Geht an bie Rebentburg) dell alet pund streift PINIS.

" Don Alvar! Beliebt's?

# Intack via spent trendplyment Dierter Anftritt.

lated mad from good flender by agrice. Chart, (by been with critically

Con Panie man se tree.

Start to bear

Devel us talk out memory Corpo-

18/10y 55000

Borige, Mivar, Mallan to

Alpar.

Biola! Toyrood allies de , Mite refugier

Carlos Child State and April 2010 2010 20

Beil Ihr graufam, Don Albar, Mich verschmäht, wohlan, Barbar! the on Word Phiero Douglas. Sollt 3hr bier jur Stelle buffen. Berft Euch biefer Fran gu Miffen!

Alvar.

Donna! -

Bris.

Thut's in Gottes Ramen : 3d will's feb'n und mich nicht fraufen.

Alvar.

Wie find' ich inich bier zurecht? Theuere Biola, fprecht. Time my Sagt mir bod, mas foll ich benten?

Dista.

Don Alvar, hier biefe Damen Haben zwar zu Eurem Bortheil Sich bei mir für Euch verwendet. —

BizE

Donna, qualt ibn nicht aufs Reue! Beil er von geprilfter Treue, Berbe bier fein Lob gefeiert.

Bisla.

Richt zu schnell seyb mit bem Lobe! Baret Ihr benn nicht verschleiert? Unverschleiert macht bie Probe!

Alpet.

Bar' es möglich, baß 3hr? — enbet!

Viola.

Glaubet nicht, ich wollte scherzen, Erft sollt Ihr bas Bild mir zeigen, Das ber Quell ift meiner Pein. Ich sah selbst Ench mit Entzüden Es an Eure Lippen bruden: Eine Dame nuß es sebn.

Alser.

Gern! Es ruht auf meinem Bergen.

Beigt es ber.

Alver.

Dier ift's.

(Sein Blid fallt auf bas Bilb, bann auf Brie.)

Mein Gott!

(Er reicht bas Bilb Biplen)

Bris (betrachtet es).

Ei nun - biefes Bilb bin ich!

Alpar.

Gott! Wer fend 3fr? - Meine Schwefter, Wenn 3fr mir bieß Bilb gefenbet habt nach Flanbern.

Bris.

Moar Flores

Mannte fich mein Bruber.

Alvar.

Flores

Ift mein Name, einen anbern Trug ich hier nur. Meine Schwefter Ift vermählt an Don Denarez.

Bris.

Bang fo nennet fich mein Gatte!

Alvar.

Meine Schwefter!

Diola.

Welche Freude!

Tris.

Junig theilet fie mein Bufen.

Alvar.

Seit ben frohen Kinbertagen Saben wir uns nicht gesehen. Früh mußt' ich nach Flanbern geben, Um bie Waffen bort zu tragen.

Bris.

Schon feit geftern fenn' ich bich.

Derfibe.

Und bu Falfche tonnteft fcmeigen? Beblig, bram. Berte. IV.

Bris.

Beigelegt ist beine Sache, Offen kannst bu nun bich zeigen, Und barfst biesen Zufluchtsort Jetzt, so balb bu willst, verlassen.

Alvar.

Bieht Biola mit mir fort?

Disla.

Mein Alvar!

Alvar.

Geliebtes Leben!

Disla.

Unrecht hab' ich Euch gethan, Doch ich will, nehmt Ihr es an, Ener Unrecht Euch vergilten.

# Sünfter Auftritt.

Borige. Crespo.

Crespo.

Beil ich braußen vor ber Thilre Solchen lauten Jubel höre, Mein' ich, baß es mir gebühre, Der zum Hause ich gehöre, Anzufragen, ob es nöthig, Daß ich jemand noch entsühre? Bris.

Cebet ben Bebülfen bier Meiner moblgelungnen Lift!

(Bu Sabtique.)

Beil er aus fo auter Soule Gben erft getommen ift. hab' ich ihn ju mir genommen.

fadrique.

Ihr vergeßt, bag er ju mir Mus ber Guern ift gefommen; Seine Meifterin mar't 3hr.

Crespo.

Doppelpaare feb' ich bier! Alle find nach Wunsch vereint. Gebr mit ihrem Theil gufrieben?

Diala.

Ja, bas Blüd hat, wie es icheint, Jebem, mas ihm werth, beschieben.

Derfide.

Aus bes Labprinths Gebege -

Alpar.

Rand bie Liebe ibre Bege.

fadrique (gu Brie).

Guern Bruber fanbet 36r -

Crespo.

3d Dublonen. - Saget mir, Gibts noch mas zu munfchen bier?

Bris (gu ben Bufchauern).

Eure Bulb! - Berfagt fie nicht line -

